# KALENDER UND JAHRBUCH FÜR ISRAELITEN, AUF DAS JAHR ...











Jahrbuch

de a cliten

101 K3 V.5622 1861/62

5622 1861 1862

We design on

Dr. Beer in Second, Dr. M. feanferling, Ecopold scomper in Wite, Simon Scance in Wien Dr. 16, Worlf in Wien. J. Werthormer.

. (101204)

Intel Wertheimer and Dr. Leopold Compert.

Mene Folge, achter Jabenann.

100en, 1861.

t to Mabin on Ergono Sollio-

continue colores of the 2 or

### STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



The Taube-Baron Collection of Jewish History and Culture

Given in memory of Dr. Zygmunt S. Taube and Lola Popper Taube Salo Barony

Dia zed by Google

משנת ת"ר"כב לפיק עם מנהגים מכלי השנה

# Kalender für Israeliten

auf das Jahr

5622 (1861)62)



ind minach Erfchaffung der Welten

fammt den rituellen Gebrauchen.

Beilage zum "Jahrbuch für Israeliten", berausgegeben von Joi. Wertheimer und Dr. Leop. Kompert.

שנת שבע עשרה למ״ק רצו ללבנה ש׳ כ׳ב למ״ג ר״א לחמה ש׳ ראשונה לשמטה לדעת הרמב״ם והגאונים ז״לי

### Wien.

Das Jahr beginnt Donnerstag am 5. September 1861 und schließt Mittwoch ben 24. September 1862.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

OCT 1 1986

# Beitrechnungen. auf das Jahr 5622.

## Diefes Jahr ift bas:

7370. nach ber Rechnung ber neuern Griechen (ber byzantinischen Aera). Gufebius und bem romifchen Martyrologium.

6575. ber julianifchen Beriobe.

6041. ber Belticopfung nach ber Jobel-Mera ber alten Juben. 5845.

ber Belticopfung nach Betavius (driftl. Beitrechnung). 4154. feit ber Gunbfluth (latein. Beitrechnung).

3966. ber Cunbfluth (jubifche Beitrechnung).

3182. nach bem Anfang ber Sunbeftern-Beriobe (eigentlich bas 244. Jahr ber britten Gunbeftern = Beriobe von 1462 Jahren).

2637. ber Dinmpiade ober bas vierte ber 656. Dinmpiade, 2615 . feit Erbanung Rome.

2610 .

ber nabonaffarifchen Nera (fangt mit ber Grunbung bes babys Ionischen Reiches burch Rabonaffar an). 2186

ber philippinifchen Mera (feit dem Tode Alexander des Großen). 2174. ber feleucibifchen ober griechifchen, auch alexanbrifchen Bera.

1906. nach ber Julianischen Ralenberverbefferung.

1862. feit ber Beburt Chrifti (bie gegenwartige Zeitrechnung). 1578. ber biofletianifden ober Marthrer : Mera.

1487. " bem Unfang ter Bolfermanberung.

1278. ber türfifden Beitrechnung (Begira, Babichra, Blucht Mahomebe von Mecca nach Mebina 4383). 1233. ber jegbegerbifden Mera.

786. ber bichelalebinifchen Mera.

345. nach ber Reformation.

ber gregorianischen Ralenber= Berbefferung.

# Berichtsferien in Befterreich.

Un Conn= und gebotenen Feiertagen. Bon Beihnachten bis ju beil. 3 Ronige. Bom Balmfonntag bis Oftermontag. Die brei Bitttage in ber Rreugwoche. In ber Frohnleichnams = Dctave.

### Bon den Finfterniffen.

Im Jahre 1862 werben brei Sonnen- und zwei Mondfinsterniffe stattfinden, von benen aber in unserer Gegend nur bie zweite Mondfinsterniß, und zwar nur theilweise zu sehen sein wird.

1. Mondsinsterniß ben 12. Juni. Anfang ber Finsterniß überhaupt um 5 Uhr 48 Minuten Morgens. Anfang der totalen Berfinsterung um 6 Uhr 55 Minuten Morgens. Ende der totalen Berfinsterung um 7 Uhr 57 Minuten Morgens. Ende der Finsterniß überhaupt um 9 Uhr 5 Minuten Morgens mittlere Biener Zeit. Sichtbar in Amerika, der Anfang im Westen von Afrika, das Ende im Often von Australien.

2. Sonnenfinsterniß ben 27. Juni. Anfang auf ber Erbe überhaupt um 5 Uhr 26 Minuten Morgens. Größte Berfinsterung (11.1 Zoll) um 7 Uhr 45 Minuten Morgens. Ende ber Finsterniß überhaupt um 10 Uhr 4 Minuten Morgens wahre Wiener Zeit.

Sichtbar in fleinen Theilen von Afrita und Auftralien.

3. Sonnenfinsterniß ben 21. November. Anfang auf ber Erbe überhaupt um 7 Uhr 16 Minuten Abends. Größte Berfinsterung (0.8 301) um 7 Uhr 48 Minuten Abends. Ende auf der Erbe überhaupt um 8 Uhr 21 Minuten Abends wahre Wiener Zeit. Diefe sehr kleine Finsterniß wird nur in den fublichen Meeren jenseits der

Breite von 54° Grad fichtbar fein.

4. Mondfinsterniß ben 6. December. Anfang der Finsterniß überhaupt um 6 Uhr 50 Minuten Morgens. Anfang der totalen Bersinsterung um 7 Uhr 59 Minuten Morgens. Ende der totalen Bersinsterung um 9 Uhr 31 Minuten Morgens. Ende der Finsterniß überhaupt um 10 Uhr 40 Minuten Morgens wahre Wiener Zeit. Diese Finsterniß wird beim Anfange im westlichen Theile von Europa und Afrika, beim Ende im östlichen Theile von Amerika sichtbar sein. In Wien geht der Mond etwa 48 Minuten nach dem Eintritte der Versinsterung unter.

5. Sonnenfinsterniß den 21. December. Anfang auf der Erde überhaupt um 4 Uhr 16 Minuten Morgens. Größte Berfinsterung (8.5 Zoll) um 6 Uhr 0 Minuten Morgens. Ende auf der Erde überhaupt um 7 Uhr 43 Minuten wahre Wiener Zeit. Diese Finster-

niß wird in dem größten Theile von Affen fichtbar fein.

Moled: Samftag Nachts 10 Uhr 211/2, Militten.

| בשולון, ער ש ממפללין מעריב, לפני ברכנה ולבה דודי ערבים מעריב למני המון לפני המון בני לי משמעים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | תומק אמקונ 10 תמוקה אינות אמקונה אינות אור בר'ה אוינות אינות אור אינות אור אינות אור אינות אורב יו"כ אורב יו"כ מורים מורים אונות או | Mon Wo         | nats: uchentag                   | no Bür Katholifer<br>e u. Brotestanter<br>5 Bictoria<br>6 Zacharias<br>7 Negina<br>8 Maria Geb.<br>9 Emilian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בשולין, ערבים ממפללין מערי לאומיים אותיים אייו ומפקין לאומיים אייון ומפקין מלא מון מלי המון פרי לאומיים אייון ממפירין מלא מון מלי המון פרי לאומיים אייון מפקין אייון מאויים אייון ממפירין מלא מון מלי לבני כרוני מערים מייון מלא מון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ב׳דר׳ה (Reuj. מישאי.<br>ש' שובה האזינ<br>צום גדלי׳ aften<br>ערכ יו"כ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | F. S. W. D. 1                    | 5 Bictoria 6 Bacharias 7 Negina 8 Maria Geb. 9 Emilian                                                       |
| בשולין, ערים ממו מל מון לביים למון לביים ממו מל מון לביים ממון למיים למון לביים ממון למיים למיי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ערב יו"כ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777            | D. 1<br>M. 1                     | 8 Maria Geb.<br>9 Emilian<br>0 Balerian                                                                      |
| בשולון: ממשירי למפטיר מחול להיים למפטיר שחררת שחררת למפטיר למני מרכיים למני מרכיים לכן כרכים לכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ערב יו״כ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | П              | 1 -                              | 1 000                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 8. 1                             | 2 Leontius<br>3 Eulogeus B.                                                                                  |
| בין ער [בר]<br>בין ער [בר]<br>קדמין זמן.<br>קדמין זמן.<br>בינו מלכנו<br>בינו מלכנו<br>בינו מלכנו<br>בינו מלכנו<br>בינו מלכנו<br>בינו מלכנו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | יא<br>יב<br>יג | S. 1<br>M. 1                     | 4 Kreuzerh. 5 Theodor 6 Lubmilla 7 Lambert                                                                   |
| מנותה ליים מיים מיים מיים מיים מיים מיים מיים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " - 11210 1 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | פניד           | M. 18<br>D. 18<br>F. 20          | Titus<br>Ianuarius<br>Susanna                                                                                |
| 25 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ש׳ רחה׳מ<br>ב׳ רח״המ.palbfg.<br>ג׳ ״ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | יז<br>פיח      | S. 22<br>M. 23                   | Thefla -                                                                                                     |
| מי כיוון, מי בין ערב ר<br>קמים כל פשר<br>דק ומוקצין ש<br>דק ומוקצין ש<br>דן ומוקצ | הושענאר<br>ש"עצרת<br>שמחת חורה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | だけなっ           | D. 24<br>M. 25<br>D. 26<br>F. 27 | Aurelia                                                                                                      |
| וונין הי בלי בלי בלי בלי בלי בלי בלי בלי בלי בל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ש בראשית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | כה             | S. 28                            | Wengel Wichaeli Conorius                                                                                     |
| מ ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יישונ. ה'דר"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | כז כח          | D. 1<br>M. 2<br>D. 3             | October & E<br>Leobegar<br>Canbibus & E<br>Franz Seraf.                                                      |

auptmartte: 8. Sept. Raab. 14. Rerestur, Laibach. 16. Tirnau. 28. Prag. 29. Erlau, Temesvar, Brefburg. 30. Leipzig. 4. October Rollin, Romorn.

Marcheschwan Sctob. Novemb. 1861.
Moled: Freitag Mittage 11 Uhr 51/2 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralenber für<br>Israeliten   | Mond<br>Wood | ats: :<br>henta |    | Für Ratholifer<br>u. Protestanter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----|-----------------------------------|
| 3 2 2 3 3 3 5 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. אנותו, חנת (C) ב' דר"ח נת | 1 8          | €.              | 5  | Placidus                          |
| נכן האונן הוני בפשח מענים ולבדי בפשח מנים בככה ואומי כלים משלים משלים להדי בפשח מענים בככה ואומי ל"ך בפשח מנים בככה ואומי בפשח מנים בככה ואומי בפשח מנים בככה ואומי בפשח מנים בכלים מושם בכלים והפשח מנים בכלים המשח מנים בכלים |                              | 2            | <b>S</b> .      | 6  | Leonhard                          |
| הוריני ולייני ו |                              | 1            | M.              | 7  | August Abt                        |
| יון הון לון לון לון לון לון לון לון לון לון ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | ٦            | D.              | 8  | Brigitta                          |
| ין במ<br>ין במ<br>ין במ<br>ין במ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ה            | M.              | 9  | Dionyfius                         |
| קוכהן האורנן ה<br>לחורי בפליחו ל<br>לחורי בפליחו ל<br>תורי ליתו לא<br>תורי בפליחו ל<br>תורי ליתו לא<br>תורי היחור לא<br>תורי היחור לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 1            | D.              | 10 | Frang B.                          |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 1            | ₹.              | 11 | Bruno                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | לד לד                        | П            | ල.              | 12 | Maximilian                        |
| . K. Q a " 7 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12P= 0 =                     | 0            | G.              | 13 | Roloman                           |
| 1.20 5 3 B B 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ,            | M.              | 14 | Ralixtus                          |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 1 %          | D.              | 15 | Hedwig                            |
| שבת של לוונסה קורין לוונסה קורין לוונסה קורין לוונים לוונ |                              | יב           | M.              | 16 | Gallus                            |
| יום הם מוניים הם                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                            | יג           | D.              | 17 | Florentin                         |
| לויכו שב<br>יה לווכקה<br>יה כדחה<br>עד והלדן<br>עד והלדן<br>שר והלדן<br>שר ליום<br>שר ליום                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·~                           | יד           | 8.              | 18 | Lufas                             |
| נום המלך הקדום, ם' האומנו שבת שול במלך הקדום, מי האומנו שבת שול בס מלח"ב מקמו שופר. לוומה קומין בי צוכם ולב"רן מבמים מדמן מיותר בי צוכם ולב"רן מבמים מותר מלח מותר להי למים הבמן מותר להי למים הבמן מותר להי למים בי צוכם ולב"רן המבים וותר להי למים בי צוכם ולב"רן המבים וותר להי למים בי צוכם וותר בי למים בי צוכם וותר להי למים בי צוכם וותר להי למים בי צוכם וותר בי צוכם בי צוכם וותר בי צובם וותר בי צוכם וותר בי צובם ו | יירא                         | מו           | S.              | 19 | Ferbinand                         |
| מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                            | מו           | S.              | 20 | Benbelin                          |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 17           | M.              | 21 | Urfula                            |
| מקרום, מיינו<br>במבינו<br>במבינו<br>במבינו<br>במבינו<br>במבינו<br>במבינו<br>במבינו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | יח           | D.              | 22 | Cordula                           |
| הקרום הקרום הקרום הקרום הקרום המשילה | 4                            | יט           | M.              | 23 | Johann R.                         |
| שלה בל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                            | =            | D.              | 24 | Raphael                           |
| בשלו בס<br>בשלו בס<br>בשלו בס<br>בשלו לתכת<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית<br>בסלית בסלית<br>בסלית בסלית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 00000                    | 12           | 8.              | 25 | Grifpinus                         |
| שני בשלו בי בי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | זיי שרה                      | כב           | ತ.              | 26 | Evariftus                         |
| 9 9 9 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2: 2:                        | כג           | E.              | 27 | Sabina '                          |
| 25 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | כד           | M.              | 28 | Sim. u. Jud                       |
| לונים במנו לי לילי<br>לי לילי לילי לילי לילי לילי לי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | בה           | D.              | 29 | Cenobius                          |
| 1 2 7 7 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | כו           |                 | 30 | Claudius                          |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 12           |                 | 31 | Wolfgang                          |
| 49.45 u 44.9 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15-14                        | בח           |                 | 1  | Rov. Alleri                       |
| में हिन्दी हैं कि हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | זולדות "                     | ו מ          |                 | 2  | Aller Geelen                      |
| कार्ड प्राची ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ו דר'ח כסליו                 |              | E.              | 3  | Subert                            |

Sauptmarkte: 6. Oct. Wieselburg. 7. Olmüß. 9. Debreczin. 14-Waizen. 15. Wien, Szereb. 20. Breslau, Hamburg. 23. Alt-Brünn. 26. Weisenburg. 28. Agram, Tirnau. 1. Nov. Troppau.

| Moteo. Gant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leag 2 | cacym           | ittage          | 11   | uhr       | 498            | a Di | dinuten.                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------|-----------|----------------|------|-----------------------------------|
| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | dalent<br>Israe | er für<br>liten |      | Moi<br>W  | nats=<br>othen | un   | Für Katholifen<br>u. Protestanten |
| מתמפללי<br>לומרים<br>לומרים<br>לומרים<br>מערכין<br>לומרים<br>וור שור<br>ין האדון<br>ין האדון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. N   | umE.            | דריח            | 2    |           |                |      | Gmerich B.                        |
| 9993375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | 4111            |                 |      | :         | M              |      | Beonhard                          |
| 4 6 5 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                 |      | •         | . 1            | 1    | 3.1.0                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      |                 | ***             |      | - 7       |                |      |                                   |
| 3 3 5 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      |                 | 83              | וויז |           |                |      | 7,000                             |
| 0640,5233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                 |      |           | 1 ~~           | 1    |                                   |
| נוכקן ה<br>למכ ל<br>למכ ל<br>לישנ<br>לישנ<br>לישנ<br>לישנ<br>לישנ<br>לישנ<br>לישנ<br>ליש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -      |                 |                 | - 1  |           |                | 1    |                                   |
| 30 74535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |                 |      | 2         |                |      |                                   |
| 234,0445390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | у.     |                 |                 |      | ,         |                | 1    |                                   |
| נמן ומק מקם<br>יום במ.<br>נמפקין ב<br>ני מבני<br>בי מבני<br>בי מבני<br>בי מבני<br>בי מבני<br>בי מבני<br>בי מבני<br>בי מבני<br>בי מבני<br>בי מבני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 44   |                 |                 |      | %,        |                | -    |                                   |
| 21 in a control of the control of th  | -      |                 | שלח             |      | יב        | 8              | 100  |                                   |
| מקרשי מקרשי היון הכם ליים המני לערבו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |                 | -    | יג        |                | 16   |                                   |
| ינין ואוור פ<br>אמניר אוור ב<br>אמר ק"הת ו<br>אמן ימי החג<br>י בו ערב<br>מי מי החג<br>מי מי החג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | (               | B    | 7         | S.             |      | Gregor                            |
| נים ונפטיית משמיית מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                 | - 1  | 150       | M.             |      | Eugenius                          |
| מן, ובסוי<br>מקדמי<br>מקדמי<br>מקדמי<br>מקדמי<br>מקדמי<br>מקדמי<br>מקדמי<br>מקדמי<br>מקדמי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                 |      | 21        | D.             | 19   | Elifabeth .                       |
| לחרי נוסטיק ליין ווקר וב מוסטיק וולא יים ד'ין מקר ליין מ   |        |                 |                 |      | 17        | M.             | 20   | Felix                             |
| 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |                 | ı    | יח        | D.             | 21   | Maria Opfer.                      |
| מקדמין מקדמין מקדמין מקדמין מקדמין מקדמים מקדמים מקדמים מקדמים מקדמים מקדמים מקדמין מ   |        |                 |                 |      | יט        | 8.             | 22   | Cacilia                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _      |                 | שב              | ווי  |           | ತ.             | 23   | Clemens                           |
| 10 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | 4               |                 |      | KD        | <b>S</b> .     | 24   | Gmilia -                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 40   |                 | , 1             |      | 20        | M.             | 25   | Ratharina !                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |                 |                 |      | $\subset$ | D.             | 26   |                                   |
| בי לחסטיר בסי<br>לורוים, יום בי ויים בי יים ב' יים ב | or.    |                 |                 |      | כד        | M.             | 27   | Birgilius .                       |
| לוכה לחפטיר<br>לוכה קורין.<br>הילין בכר ובשרלי<br>יום ב' ניים<br>בי תבעולרי<br>הילין בכר ובשרלי<br>בי תבעולרי<br>בי תבעולרי<br>בי הבשרי לחם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chan   | ufa,            | ונוכה           | 7    | כה        | D.             | 28   | Softhenes .                       |
| 38 20 0 3 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      |                 |                 |      | כו        | F.             | 29   | Saturnin 5                        |
| ~ 401. 225.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בהּ∵ַ  | ז' חנו          | וקץ ש           | اد   | כז        | <b>S</b> .     | 30   | Andreas Ap.                       |
| מופף. למ<br>מופף. למ<br>למכלה<br>למכלה<br>למכלה<br>מברכים<br>מברכים<br>מברכים<br>מברכים<br>מברכים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 10              |                 | T    | וכח       | S.             | 1    | December                          |
| - 22622733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **     |                 |                 |      | במ        | M.             |      | Aurelins                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                 |      | 5         | D.             | 3    | Franz R.                          |

Sauptmarkte: 5. Nov. Rerestur. 12. Profinis. 15. Best. 18. Franffurt a. b. Ober, Bilfen. 19. Laibach, Debenburg. 25. Raab. 30 Komorn. 2. Dec. Brunn, Kollin, Tirnau.

Moled: Montag Mittag 12 uhr 33% Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ralender für                            | Mon  | ats:<br>hento | unb<br>ige | Für Ratholifer<br>u. Protestanten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------|------------|-----------------------------------|
| מומהין המלרון<br>מטיר במנחם<br>הסוכות הה<br>ייום החונים,<br>ייום החונים,<br>ייום החונים,<br>ייום החונים,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Reumt. 777 '2                        | 1 18 | M.            | 4          | Barbara                           |
| נומחין בחלדון<br>פעיר בחנים<br>הקוכות הזה<br>הקובות הזה<br>יון להושענה,<br>יוא בו ב<br>יוא בו ב<br>יוא מחניםי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ואת חנוכה                               |      | D.            | 5          | Lucius                            |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 1    | 8.            | 6          | Nicolaus ,                        |
| ליים<br>המעלך<br>המעלך<br>מופטיר<br>מופטיר<br>מופטיר<br>מופטיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ויגש                                    |      | <b>S</b> .    | 7          | Ambroffus                         |
| -L 60 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74                                      | n    | ⊚.            | .8         | Mar. Empf.                        |
| יון לקונ<br>הול יום<br>פוממין<br>פוממין<br>יילין. יישראל<br>יילין. יישראל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ' "E" )                                 | '1   | M.            | 9          | Balerianus .                      |
| שנלין הונעל הו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 1    | D.            | 10         | Julie                             |
| שבח השבח המנין משבח המנין משבח המנילי מונים מונים מונים מונים מונים מונים מונים מונים מונים מינים מינ   | _                                       | п    | M.            | 11         | Damafus                           |
| 3-13-33-6-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S.                                      | 0    | D.            | 12         | •                                 |
| לפנים להם להם להם להם להם להם להם להם להם לה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ת׳ עשרח בטבת                            | 1    | · F.          | 13         | Eucia                             |
| נ. לנ<br>המבת<br>המבת<br>המבת<br>המבת<br>המבת<br>המבת<br>המבת<br>בינס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ייחי                                    | 1    | <b>S</b> .    | 14         | Spiribion                         |
| נוול ותפמיר, ויקהלו. ל<br>הי ולכה דודי עלייה הוכר<br>בה לוחרי על יים השבר<br>בה כועם ולייק"ק וימן<br>בה כועם השלים לוחרי!<br>בה ביום השלים לוי ביונל<br>ביום השלים לוי ביונל<br>ביום הכביעי ועד"ו קורין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                                     | יב   | €.            | 15         | 3. Abvent.                        |
| 9 3 4 6 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | יג   | M.            | 16         | -                                 |
| ל ומסטירי' ווי על בלכה דודי על בלכה דודי על בלכה דודי על בלכה בלכה בלכה בלכה בלכה בלכה בלכה בלכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b>                                | 7,   | D.            | 17         | Lazarus                           |
| ומפס<br>ולכה<br>ולומרי<br>ולומרי<br>ולומרי<br>וליום<br>וליום<br>וליום<br>וליום<br>וליום                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | מו   | M.            | 18         | Quatember                         |
| לב מפ<br>לכם<br>הלכם<br>וג ולות<br>השבת<br>השבת<br>ויסי נו<br>ביום הר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | מו   | D.            | 19         | Faustinus                         |
| בלתמול מקרים הקורים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | יו   | 8.            | 20         | Amon                              |
| בלכי, כדכנה<br>מ"מ וקורין<br>וים בל גוג<br>מ"מ לילו<br>מ"מ ל"ל (<br>ונחם לכהן<br>ונחם ליכון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שמות                                    |      | €.            | 21         | Thomas                            |
| יומל ביום בצלי<br>לוכחה לותני לכו.  ון, ומפקון ביום מיים  נולמת הברכה מיים  נולמת הבר | f et ):                                 | ים   | G.            | 22         | 4. Abvent.                        |
| יתן ביום הי<br>נורי בפנה<br>ולין ביום<br>ולין ביום<br>ולין ביום<br>ולין ביום<br>ולין ביום<br>ולין ביום<br>ולין ביום                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 1    | m             | 23         | Bictoria .                        |
| י ש"ה וות ליום לותה ליום לותהיין בלותהיין בלותה   | C                                       | כא   | D.            | 24         | Abam u. Eva                       |
| דיומק היום לי מיין ל' גב מחמה הי ומפט מותם מיין ל' גב מחמט מיין ל' גב מחמט מיין ל' גב מ   | \                                       | 20   | m.            | 25         |                                   |
| 73 2 5 7 3 3 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | כג   | D.            | 26         |                                   |
| מעני. למ<br>אין כמוך<br>לשים השלישי<br>לששון ו<br>לששון ו<br>לששון ו<br>לשפיקא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | כד   | 8.            | 27         | Johann Ev.                        |
| 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ארא יארא                                | 1    | <b>S</b> .    | 28         | Unsch. Rind.                      |
| - L - J W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | כו   | 1 S.          | 29         | Thomas B.                         |
| שלה ל<br>קיבין<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלתכונ<br>הלת הלת הלת הלת הלת הלת הלת הלת הלת הלת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | כז   | M.            | 30         | 1                                 |
| משקין כשל כא לה משקין כשל משקין כשל משקין כשל משקים כשל   |                                         | כח   | D.            | 31         | Silvefter                         |
| לל כל מקלומת ללל מקלומת לתקום ללתקום לתקום לתקום לתקום לתקום לתקום לתקום לתקום לתקום ללתקום    | ma. 180                                 | כמ   | M.            | 31         | Jänner 186                        |

Sauptmartte: 6. Dec. Bregburg. 9. Agram. 16. Waigen. 17. Temeevar.

Moled: Dienstag Nachts 1 Uhr 18 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                | Ralenber für Monatss und Für<br>Israeliten Bochentage u. P |        |          |           |            | Für Katholiken<br>u. Protestanten |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 31.30 10.526                                                                                                                          | Reun                                                       | ntag ? | ר: חדש   | N         | D.         | 2                                 | Macarius     |  |
| שמר ה<br>הולה<br>הולה<br>הולה<br>הולה<br>הולה<br>הולה<br>הולה<br>הו                                                                   | -                                                          |        |          | ٦         | 8.         | 3                                 | Genoveja !   |  |
| 50500                                                                                                                                 |                                                            |        | בא       | ۲         | €.         | 4                                 | Titus .      |  |
| נו וחומים לנו ביום<br>מביל לני ביום<br>מביל מפלי<br>מפטיר בפלחם<br>מפטיר בפלחם<br>מפליר לדוכן.<br>מעליר לדוכן.                        | 100                                                        |        |          | 7         | S.         | 5                                 | Telesfor '   |  |
| ון, ומפקון ס'ס ולומד<br>לבהן ביום הממשי, לוי<br>יד אדרכני: ומפקון כל<br>מעשר ובני למפעיר<br>מעשר ובני למפעיר<br>וונדכין הגשם ועולין ל | 17                                                         |        |          | п         | M.         | 6                                 | 5. 3 Ronige  |  |
| 5 2 2 3                                                                                                                               |                                                            |        | <b>o</b> | . ,       | D.         | . 7                               | Lucian       |  |
| 3 3 3                                                                                                                                 |                                                            |        | 9        | 7         | M.         | 8                                 | Severin      |  |
| 7, 9, 1                                                                                                                               |                                                            |        | -        | П         | D.         | 9                                 | Marcellin .  |  |
| 9 2 2 3                                                                                                                               |                                                            |        |          | 2         | 8.         | 10                                | Baul Ginf.   |  |
| 242                                                                                                                                   |                                                            | ש'ש    | בשלח     | ,         | <b>ම</b> . | 11                                | Justina -    |  |
| 14 3 -1                                                                                                                               | 33.                                                        |        |          | 11,       | ි.         | 12                                | Ernit        |  |
| 3.86                                                                                                                                  | 111                                                        |        |          | יב        | M.         | 13                                | Unbreas :    |  |
| נמרילן<br>גברי ב<br>ניברילן                                                                                                           | 15                                                         |        |          | 27        | D.         | 14                                | Felix        |  |
| , a c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                               |                                                            | ~ .    | -        | יך        | M.         | 15                                | Maurus       |  |
| 3 7,4                                                                                                                                 | 3                                                          | עשר    | חמשה     | מו        | D.         | 16                                | Marcellus    |  |
| למכחב<br>למכחב<br>למכחב                                                                                                               |                                                            |        |          | מז        | ₹.         | 17                                | Unton        |  |
| , d                                                                                                                                   |                                                            |        | יתרו     | ין        | <b>ම</b> . | 18                                | Prista       |  |
| יק ישתבת<br>וינצור וו<br>מספיקל<br>כאלהיכו.                                                                                           | 7)                                                         |        |          | יח        | ි.         | 19                                | Remigius -   |  |
| 4 3                                                                                                                                   |                                                            |        |          | ים        | M.         | 20                                | Fab. u. Geb. |  |
| ום וא"א נשחת רק<br>דיום מוב וסהוקים<br>דיום מוב וסהוקים<br>ויצנות כסדר אין כ                                                          | -                                                          |        |          | $\supset$ | D.         | 21                                | Agnes        |  |
| של נשמם<br>מוב ופהו<br>לוכ ופהו                                                                                                       | 20                                                         |        |          | CM        | M.         | 22                                | Gaubeng :    |  |
| מנה מי                                                                                                                                |                                                            | 0.000  | C        | כב        | D.         | 23                                | Maria Berf.  |  |
| נים מנו<br>ל"ל)<br>ל"ל)                                                                                                               |                                                            |        |          | حد        | 8.         | 24                                | Timotheus    |  |
| ספרים ול"<br>ביגון ל"ל)<br>סף דיום (<br>ההושיצנות                                                                                     |                                                            | ים     | משפט     | כר        | S.         | 25                                | Pauli Bef.   |  |
| "3 U 3                                                                                                                                | -                                                          |        |          | כה        | <b>©</b> . | 26                                | 1 Epiphania  |  |
| 3 -                                                                                                                                   |                                                            |        |          | כו        | Dt.        | 27                                | Johann R.    |  |
| ם כשמים<br>בשניעי.                                                                                                                    | 20                                                         |        |          | כז        | D.         | 28                                | Carl d. Gr.  |  |
| 3 5 3                                                                                                                                 |                                                            |        |          | כת        | M.         | 29                                | Franz v. S.  |  |
| ולמכלם<br>ישראל,<br>וביום ה<br>וביום ה                                                                                                | -:                                                         |        |          | כש        | D.         | -                                 | Martin .     |  |
| ולמכלם<br>ישראל,<br>וביום ה<br>להושענו                                                                                                | 1. Rei                                                     | ımı. A | א'דר"    | 5         | 8.         | 31                                | Birgilius    |  |

Sauptmarfte: 1. Janner Leipzig. 10. Erlau. 13. Olmus, Raab. 17. Debreegin. 20. Bregburg. 25. Laibach. 29. Tirnau.

Februar. Marg 1862.

Moled: Donnerstag 1 Uhr 2 Minuten Mittage.

| מנהגים                                                                              | R    | alenb<br>Jørael | er für<br>liten | Mon<br>Wo | ats=<br>chent | und | Für Ratholifer<br>u. Protestanten |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----|-----------------------------------|
| אשיח<br>שבת<br>שבת<br>ופטירין<br>י שרה                                              | ·n"  | ש' ו            | תרגמה           | 8         | S.            | 1   | Februar                           |
| בראשית<br>ים המויד<br>ים שבת<br>יו וופטידון<br>הי מופטידון<br>הי מי שדה             |      |                 |                 | =         | 6             | 2   | M. Lichtmef                       |
| , 3 e, 1                                                                            |      |                 |                 | 1         | M.            | 3   | Blafius                           |
| go u.                                                                               | -    |                 |                 | ٦         | D.            | 4   | Beronifa                          |
| מכנברי. שבת<br>לוחר בככי כסשי.<br>דין ג"ג בפכחס<br>דין ג"ג פכחס<br>דין נדלשי חדשיני |      |                 |                 | п         | M.            | 5   | Agatha                            |
| צרי. ל<br>ור כרכי<br>ב"ג כם<br>י ל"ם.                                               |      |                 | 3               | 1         | D.            | 6   |                                   |
| , ני ני ני                                                                          |      |                 |                 | 1         | 8.            | 7   | Richard                           |
| התכנעלי.<br>לומל ם<br>וולין ב"ף<br>ימי ל                                            | **   |                 | תצוה            | П         | <b>ල</b> .    | 8   |                                   |
| 25.5                                                                                |      |                 |                 | D         | S.            | 9   | 3 Epiphania                       |
| ומדלבין<br>מתחילין<br>בדילוב, ופ<br>וכן בכל                                         |      | -               |                 | ,         | M.            | 10  | Babriel                           |
| و بن تنا                                                                            |      |                 |                 | 14,       | D.            | 11  | Cornelius -                       |
| 4 2, 24                                                                             |      |                 |                 | יכ        | M.            | 12  | <b>Eulalia</b>                    |
| 22                                                                                  | -    |                 |                 | ינ        | D.            | 13  | Juliana .                         |
| A 9, R                                                                              | 3    | קטן             | פורים           | יך        | 8.            | 14  | Balentin -                        |
| יעלה                                                                                |      | . 18            | כי תש           | מו        | S.            | 15  | Faustin .                         |
| ו ככנכה<br>הקדש<br>היים יעל                                                         |      |                 |                 | JI.       | <b>S</b> .    | 16  | Septuagefima                      |
| , J U                                                                               | -    |                 | 1               | 77        | M.            | 17  | Alexius                           |
| 3 4                                                                                 |      |                 |                 | יח        | D.            | 18  | Benebict -                        |
| מר נמב<br>לומרים                                                                    |      |                 |                 | ינו       | M.            | 19  | Marcellus                         |
| 45                                                                                  |      |                 | 1               | ٦         | D.            | 20  | Leovold                           |
| ימינו<br>למכח,                                                                      |      |                 | . C             | CN        | €.            | 21  | Eleonora                          |
| ~ 4 1                                                                               | . 21 |                 | ויקהל           | וכב       | ි.            | 22  | Petri Stuhlf.                     |
| כאתמול.<br>ומפטירי<br>(ר"ח ו' ז                                                     | -    |                 |                 | בג        | <b>ම</b> .    | 23  | Seragesimā                        |
| ביל פונים                                                                           |      |                 |                 | כד        | M.            | 24  | Mathias                           |
| . g -2                                                                              | -    |                 |                 | כה        | D.            | 25  | Balburga                          |
| ושה. מופף<br>בפגר היום<br>השון.                                                     |      |                 |                 | כו        | M.            | 26  | Alexander                         |
| 175. (a.c.)                                                                         | ~ *  |                 |                 | כז        | D.            |     | Leanber                           |
|                                                                                     |      |                 | •               | כח        | ₹.            |     | Romanus                           |
| מות                                                                                 | קלים | פ' ש            | פקודי           | כש        | €.            |     | März .                            |
|                                                                                     |      | П.              | א' דר           | 51        | <u>ග</u> .    | 2   | Faschingsonnt.                    |

Sauptmarfte: 1. Februar Troppau. 3. Brag, Szereb. 25. Rerestur.

Moled: Freitag 1 Uhr 46 Minnten Rachts.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Ralend<br>Israe |           | Mon  | nate:<br>chen | tage | Bur Katholifen<br>u. Protestanten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------|---------------|------|-----------------------------------|
| # \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Г               | כ' דר"ו   | 1 0  | e M           | . 3  | Faschingmont.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |           | =    | 2 2           | . 4  | Fastnacht .                       |
| 8 " = = = 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        |                 |           |      | M             | . 5  | Afchermittm.                      |
| ווום ווום ווום ווום משנה מנשי הנשי הנשי הנשי הנשי הנשי הנשי הנשי ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |                 |           | -    | 1 2           | . 6  | Friedrich                         |
| a _ u u u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -10      |                 | 170 E 100 | 10 7 | 8             | . 7  | Richard                           |
| שלם משונים שליים משונים שליים  | <b>O</b> |                 | ויקרא     | 1    | 5             | . 8  | 30h. v. M.                        |
| י ביי איי בני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |                 |           | 1    | 18            | . 9  | Invocavit                         |
| שליה של הל של הל של הל של הל של הל של הל הל של הל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~~       |                 |           | П    | M.            | 10   | 40 Märtirer                       |
| 111 E. 114 E. 11 |          |                 |           | 0    | D             | 11   | Angela .                          |
| ממקין מילה לה ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 | Faften    | ,    | m.            | 12   | Gregor -                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | דכ       | זר מוק          | ת' אסו    | 14,  | D.            | 13   | Rostna                            |
| להלהם. להכלה להלהם ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100      |                 | 7,        | יבי  | 8:            | 14   | Mathilbe                          |
| _ wener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.0      |                 | צו        | יג   | ള.            | 15   | Christoph                         |
| שלים של היים ש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3)       | Purim           | פורים     | 7    | ತ.            | 16   | Reminiscere                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | פורים           | שושן      | : 10 | M.            | 17   | Joseph v. A.                      |
| 11. 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2               | ****      | מו   | D.            | 18   | Ebuarb -                          |
| 3 3 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17       | =               | 16 m      | 77   | M.            | 19   | Foseph -                          |
| . 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |                 |           | יח י | D.            | 20   | Joachim .                         |
| 2, 9, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |                 |           | יש   | 8.            | 21   | Benedict -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ci       | פ' פרו          | שמיני     | . ⊃  | ತ.            | 22   | Octavian '                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14       |                 | - 2       | C%   | ತ.            | 23   | Deuli'                            |
| 3 2 3 3 3 3 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | -               | 4.5       | כב   | M.            | 24   | Babriel                           |
| שרבים<br>ערבים<br>מן נייני<br>גם ק<br>גל ימי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PO 2     | 440             |           | כג   | D.            | 25   | Maria Berf.                       |
| 3 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 13              |           | כד   | M.            | 26   | Mittfaften                        |
| מנים ב<br>מנים ב<br>מנים ב<br>מנים ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ** 200   | -               |           | כה   | D.            | 27   | Rupertus -                        |
| 2 2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | . 17            | -         | _ 10 | 8.            | 28   | Ugnes                             |
| 5775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U        | פ'החרי          | תוריע     | כז   | ි.            | 29   | Berthold                          |
| מלימי<br>וקורין ה<br>וקורין ה<br>ומליקין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000     | 1.5             | •         | כה   | ග.            |      | Latari - 5                        |
| 11.00 mg/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 0 200           | (6)       | כט   | M.            | 31   | Cornelia .                        |

Sauvtmartte: 3. Mary. Rollin: 4. Brunn, Tirnau. 11. Beiffenburg, Debenburg. 17. Bilfen, Frantfurt a. b. Ober. 19. Beft, Temesvar, U. Rerestur. 29. Grag. 30. Pregburg. 31. Breslau.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Moled: Montag Rachmittage 3 Uhr 30 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                  | Ralenber für<br>Israeliten |       | nats:<br>ochent |            |     | Für Ratholifen<br>u.Protestanten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|------------|-----|----------------------------------|
| Marie Hat 1                                                                                                                                                                                                             | 10 1                       | 1 00  | 8               | D.         | 1   | April .                          |
| ו בוקל<br>וכן בין<br>וכן בין<br>וכמיק                                                                                                                                                                                   | -                          |       | ⊐               | M.         | 2   | Frang be B.                      |
| ברן בנ<br>בנינו<br>בנינו<br>בנינו<br>בנינו                                                                                                                                                                              | T.                         |       | 2               | D.         | . 3 | Richard :                        |
| יום<br>קרשת<br>פרשת<br>מרשת<br>מרשת                                                                                                                                                                                     | 615                        |       | ٦               | ₹.         | 4   | Ambrofius                        |
| נובה קומבר. יום ד' ב'                                                                                                                                                               | מצורע -                    |       | ה               | ණ.         | 5   | Binceng                          |
| טל (פטר. יום ד' מוצר היום ד' מוצר היום ד' מוצר היו מוצר מוצר מוצר מוצר מוצר מוצר מוצר מוצ                                                                                                                               |                            | -     | ١               | S.         | 6   | Judicare .                       |
| 7.5° E E                                                                                                                                                                                                                | )                          |       | 7               | M.         | 7.  | Bermann                          |
| 2320                                                                                                                                                                                                                    | -                          |       | п               | D.         | 8   | Albrecht                         |
| המפיר, בר                                                                                                           | 2                          |       | 20              | M.         | 9   | Demetrius                        |
| ברים<br>המשלה<br>המשלה<br>המשלה                                                                                                                                                                                         |                            |       | 7               | D.         | 10  | Untonia                          |
| מיל היים היים                                                                                                                                                                                                           | 10.                        |       | 83              | 8          | 11  | Leo b. Gr.                       |
| 1 6 (1                                                                                                                                                                                                                  | אחרי ש׳ הגדול              |       | יב              | త.         | 12  | Julius                           |
|                                                                                                                                                                                                                         | ' ''                       |       | יג              | ි.         | 13  | Palmfonnt.                       |
| בנים ל<br>בנים ל<br>ב'' :                                                                                                                                                                                               | ע' פסה                     | te La | יד              | M.         | 14  | Lambert                          |
| למעריב<br>למכחה<br>בו מענ<br>בנשים<br>למנחה<br>למעריב                                                                                                                                                                   | 1. Bafft. הספר א' רפשה     |       | שו              | D.         | 15  | Unaftafins :                     |
| 5000 CO                                                                                                                                                                             | 2. Bafft.                  | ×     | 30              | M.         | 16  | Tiberius                         |
| 100 P                                                                                                                                                                                                                   | א' דחה"מ.1016.1            | ٦     | 77              | D.         | 17  | Grundonnerft                     |
| מנקים<br>ישלה<br>ופעירי<br>ופעירי                                                                                                                                                                                       | 2 * * * >                  | 7     | יה              | 8.         | 18  | Charfreitag                      |
| ועל היוני<br>מכשים,<br>מכשים,<br>יוכי<br>מכשים,<br>מכשים,                                                                                                                                                               | ש' חה"מי «י 3.             | ٦     | יטי             | <b>છ</b> . | 19  | Charfamstag                      |
| לם, מוסף כאשי חדשים ועל הנסים.<br>האמוול, ולדבימי גנשיא שבייני שלם<br>של קטוקת, לוי חשלים הכשיא, ישאל<br>וקורין יוסה שחיים, מי חי יו" וי" וי"<br>וקורין להמענו בגל יום ה' חיקה הש                                       | C4. 516f. 1277777          | . 7   | U               | S.         | 20  | 1                                |
| מקבים<br>משלים מ<br>עשלים מ<br>גל ל"ב).<br>זימ ומנה                                                                                                                                                                     | שביעיש"פ יישני יישני       | 1     | 80              | W.         | 21  | Dftermont.                       |
| שלה                                                                                                                                                                                 | אחרון בי 8.                | 1     | 22              | D.         | 22  |                                  |
| בנו, בכל<br>(ימוקקל<br>(ימוקקל<br>(ימוקקל                                                                                                                                                                               | אסרו חגם                   | П     | בג              | M.         | 23  |                                  |
| שונה ל<br>מונה ל<br>מונה ל<br>מונה ל                                                                                                                                                                                    |                            | 20    | כד              | D.         | 24  | Georg                            |
| 4 E E E                                                                                                                                                                                                                 |                            | ,     | כה              | ₹.         | 25  | Marcus                           |
| יי שלם, מוקף<br>מלסה קטול, וני<br>מלסה קטוקת,<br>מיסי דבר ה' (<br>מהחילין לההע                                                                                                                                          | קרושים פרק א               | יא    | כו              | <b>S</b> . | 26  | Justa                            |
| ששי שלם, מוסף ראשי חדשים ועל הנסים" למ<br>קורין בראמוול, ולדבייני בנשיא שבייני שלם. יו<br>דין ויהי דבר ה' (הוקאל ל"ב). יום ו' ישראל ה<br>לרוסא, וקורן ויהל שחרים ומכחה ומכטרי למו<br>לרוסא, וקורן ויהל שחרים ומכטרי למו |                            | - 51  | כז              | €.         | 27  |                                  |
| - 7- 6 - 11                                                                                                                                                                                                             |                            | יג    | כח              | M.         | 28  | Baleria                          |
| בכשיק ש<br>קר"ח קונ<br>מפטירין<br>מפטירין<br>גוקל לר<br>גוקל לר                                                                                                                                                         | •                          | יד    | 2               | D.         | 29  |                                  |
| ត្រូវ ដូ                                                                                                                                                                                                                |                            | טו    | -5              | M.         | 30  | Cant.                            |

Sauptmarfte: 1. April Prognit, 7. Baigen. 10 Agram. 14. Raab. 22. Beiffenburg. 23. Altbrunn. 24. Debrecgin. 26. Agram. 28. Olmus. 29. Tirnau.

Moleb: Dienftag Morgens 4 Uhr 14 Minuten.

| מנהגינ                               | Ralender<br>Israeli | r für<br>ten |           | tonats<br>Bochen |                 |     | Für Katholifen<br>u.Protestanten |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------------------------------|
| ק"התי לבל<br>ודבורם לשם<br>נקב. פרשי | П"                  | ב' דר        | מו -      | ×                | D.              | 1   | Mai                              |
| 2 3                                  | 3 3                 |              | - 77      | - 2              | 8.              | . 2 | Sigmund                          |
| ש יעקב.<br>ירין ודבורי               | و"د                 | אמור         | יח        | 1                | S.              | 3   |                                  |
| 3                                    | -                   | -            | יט        | 7                | 6               | 4   | Difericorbia                     |
| - 11                                 |                     |              | $\supset$ |                  | M.              | 5   |                                  |
|                                      | 1                   |              | CN        | 7                | D.              | 6   | Johann v. D.                     |
| הבלים                                |                     |              | כב        | 1                | M.              | 7   |                                  |
|                                      |                     |              | כג        | П                | D.              | 8   | Erz. Dichael                     |
| מפטירי,                              | -                   | i            | כד        | 0                | 8.              | 9   | Gregor                           |
|                                      | 7,5                 | בחר          | כה        | ٦                | €.              | 10  | Antonia                          |
| nuc                                  | (                   |              | בו        | 82               | €.              | 11  | Jubilati                         |
|                                      | ALLE I.             |              | כז        | יב               | M.              | 12  | Panfraz                          |
| פרשת                                 |                     |              | כה        | 27               | D.              | 13  | Servatius                        |
| ÷                                    | 1                   | (3)          | כמ        | 7,               | M.              | 14  | Bonifacius                       |
| 277                                  |                     |              | 5         | 100              | D.              | 15  |                                  |
| 2                                    | 1                   |              | 28        | 25               | ₹.              | 16  | 30h. v. N.                       |
| ומפטירין למנחה דרשו.                 | תי פ״ד              | בחקו         | ולב       | יו               | €.              | 17  | Bruno                            |
| 75                                   | Goulerf. つロリ        | ל"ג בי       | 35        | יח               | ું હ            | 18  | Cantate                          |
| ğ                                    |                     |              | 75        | ים               | M.              | 19  | 300                              |
|                                      | -                   | C            | לה        | $\supset$        | D.              | 20  | Bernhard                         |
| (מכחה,                               |                     |              | ולו       | CM               | M.              | 21  | Felix                            |
| 33                                   |                     |              | לו        | כב               | D.              | 22  | Julie                            |
| מחדים ומכחה                          | -                   |              | לח        | 20               | $\mathfrak{F}.$ | 23  |                                  |
|                                      | ר פ'ה               | במרב         | לט        | בד               | <u>ග</u> .      | 24  | Johanna                          |
| 0 3                                  |                     |              | מ         | כה               | S.              | 25  | Rogate                           |
| וקורין<br>וופטירין                   |                     |              | מא        | 10               | M.              | 26  | Philipp                          |
|                                      |                     |              | מב        | כז               | D.              | 27  | Beda                             |
| לרום ל<br>לרום ל                     |                     |              | מג        | כח               | M.              | 28  |                                  |
| 22                                   |                     |              | מד        | וכמ              | D.              | 29  | Christi Hinc-                    |

Sauptmartte: 1. Mai Eroppau, Laibach, Komorn, Debenburg. 3. Rerestur. 5. Wien. 11. Leipzig. 12. Erlau. 27. Brofinis. 29- Brefiburg.

Dis und by Google

Siwan

Moled: Mittwoch Nachmittage 4 Uhr 58 Minuten.

| מנהגיב                | Ralenber für<br>Israeliten |    | nats.  |      |    | Für Ratholifen<br>u. Protestanten |
|-----------------------|----------------------------|----|--------|------|----|-----------------------------------|
|                       | ר'ה                        | מה | ^ N    | €.   | 30 | Ferdinand :                       |
| ומפקי<br>מפסי<br>מפוס | נשא פ"ו                    | מו | 2      | S.   | 31 | Angela -                          |
| 3 0, "                | ג' ימי הגבלה               | מז | 7      | €.   | 1  | Zuni                              |
| 3                     | >>                         | מח | 7      | M.   | 2  | Grasmus                           |
| ינלרת                 | ע׳ שבועות                  | מט | $\Box$ | D.   | 3  | Dionpflus                         |
| 1                     | א'רשבועות.1.Ba.            | 1  | ٦      | M.   | 4  | Quirin B.                         |
|                       | J 2                        |    | 7      | D.   | 5  | Balerius                          |
| 9                     | אסרו הג                    |    | П      | ₹.   | 6  | Claudius                          |
| Said                  | בהעלותך פיא                |    | 0      | ತ.   | 7  | Robert                            |
| 200                   |                            |    | ٩      | ತ.   | 8  | Pfingftfont.                      |
|                       | 14                         |    | 83     | 202. | 9  | Montag .                          |
| סשמים                 | Į.                         |    | יב     | D.   | 10 | Margaretha                        |
|                       | 9                          |    | 27     | M.   | 11 | Quatember                         |
| •                     |                            |    | 7      | D.   | 12 | Beter Ginf.                       |
|                       |                            |    | מו     | 8.   | 13 | Anton v. B                        |
| 1                     | שלה פ״ב                    |    | מו     | S.   | 14 | Balerius .                        |
| כרשינם                | n year the second          |    | 77     | છ.   | 15 | Beit                              |
|                       |                            |    | יחי    | M.   | 16 | Aureline                          |
| וברחשו                | 00 00 00                   |    | יט     | D.   | 17 | Rainer .                          |
|                       | 2                          |    | )      | M.   | 18 | Amanius _                         |
| השבת                  | C                          |    | KO     | D.   | 19 | Frohnleichn.                      |
| ,                     |                            |    | כב     | 8.   | 20 | 3ba                               |
| ğ                     | קורח פ'ג                   |    | 30     | €.   | 21 | Mlois .                           |
| 3                     | 1                          |    | כד     | €.   | 22 | Beit                              |
| ל פנחם                | Ĭ.                         |    | כה     | M.   | 23 | Beno                              |
| וכב' למפמיר           | 1                          |    | כו     | D.   | 24 | Johann d. T.                      |
| 3                     | 1. 3 2.                    |    | כו     | Mt.  | 25 |                                   |
| n,                    | 15 25 25                   |    | כה     | D.   | 26 | Bigilius !                        |
| יינט                  | •                          |    | כט     | 8.   | 27 |                                   |
| הממי,                 | חקתש'ר"ה פ"ר               |    | 5      | S.   |    | Leo B.                            |

Sauptmartte: 1. Juni Temesbar. 8: Beft. 13. Rollin. 15. Hams burg, Rerestur, Prag. 16. Raab, Tirnau. 24. Szereb. 29. Erlau, Romorn. 30. Brunn, Bilfen, Laibach.

Moled : Freitag Morgens 5 Uhr 42 Minuten.

| מנהגים                                                      |        | Ralender<br>Israelite | für<br>n | Mon | ats=<br>chen | uni<br>tage | Für Katholifen<br>u. Protestanten |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|-----|--------------|-------------|-----------------------------------|
| נפטירי<br>למכחה<br>הוככתכו<br>הין ספר<br>הין ספר<br>ניה ג'  |        | ~ .·П"                | ב' דו    | 1   |              | -           |                                   |
|                                                             |        |                       |          | =   | 200          | -           | Pauli Beb.                        |
| 3399                                                        | 1      |                       |          | :   | D            |             |                                   |
| 37. 683                                                     |        |                       |          | -   | M            | . 2         |                                   |
| ונים ו<br>שניים (<br>שניים (                                | -      |                       |          | 7   | D            | . 3         | 3                                 |
| מצים<br>בנים<br>בנים<br>בנים                                | +      |                       | . 3      | - 1 | 8            | . 4         |                                   |
| 70-                                                         | -      | פ'ה                   | ובלק     | 1   | 6            | . 5         | Unfelm                            |
|                                                             |        |                       |          | П   | 6            | 6           | Geverin                           |
| מנרן לפנים<br>מפעירי כ<br>מפעירי כ<br>ל פ לו D              |        |                       | 2 -      | 2   | M.           | . 7         | Laureng                           |
| משה נקונו<br>בל, נקונו                                      | 1      |                       |          | 1   | D.           | 8           |                                   |
| ל לרופא, וכ<br>לחסלים השקו                                  |        |                       |          | No  | M.           | 9           | Dietrich                          |
| לרופל,<br>אחלים ה<br>אחלים עם                               | 1.     |                       |          | יב  | D.           | 10          | Amalia .                          |
| ל לכום<br>למחלים<br>לשר לשר<br>חבע"י                        |        | 11.                   | . ②      | יג  | 8.           | 11          | Pius, P.                          |
| 3 5 5                                                       | -      | ם פ"ו                 | פנה      | יך  | ල.           | 12          | Beinrich                          |
| ממני<br>ממני<br>בין                                         |        | 11/100                |          | מו  | S.           | 13          | Margaretha                        |
|                                                             | 1      |                       |          | 21  | M.           | 14          | Bonaventura                       |
| ועביכו<br>ג' מא                                             | Fast.  | נה עשר                | שבו      | ין  | D.           | 15          | Apost. Theil.                     |
| E 6.                                                        |        |                       |          | יח  | M.           | 16          | Maria v. B.                       |
| בלימות<br>ונותניו<br>סלימות                                 |        |                       |          | יש  | D.           | 17          | Alexius                           |
| 3                                                           | -      |                       | C        | )   | 3.           | 18          | Arnold .                          |
| 2                                                           |        | ת פ"א                 | ממו      | CN  | છ            | 19          | Aurelia .                         |
| לנה ל<br>לומרים<br>לנס ל                                    | 41 Ata |                       |          | כב  | S.           | 20          | Glias '                           |
| מוקלט מות                                                   |        |                       |          | כג  | M.           |             | Daniel .                          |
| למכחה א<br>למכחה א                                          |        |                       |          | כד  | D.           | 22          | Maria Magb.                       |
| 4                                                           |        |                       |          | כה  | M.           | 23          | Liborius                          |
| בפתר במני                                                   | 2.     |                       |          | כו  | D.           |             | Christian                         |
| - 7 7 m                                                     |        |                       | .        | כז  | ₹.           | 25          | Safob-                            |
| בל, קר<br>בל, קר<br>בל, קר                                  | •      | עי פיו                | מסי      | כח  | S.           | 26          | Anna .                            |
| לתכחה לרש<br>בל קורין<br>בל קורין<br>לומרים עו<br>לומרים עו |        | 3,0                   | 1        | וכמ | G.           | 27          | Sieben Schläf.                    |

Sauptmarfte: 2. Juli Pregburg. 7. Erlan, Baigen. 13. Wiefelburg, Rerestur, Bien, Agram. 14. Olmut, Franffurt a. b. Ober. 16. Alt-Brrunn. 21. Raab. 25. Sambug. 29. Tirnau.

Moled: Samftag Rachmittage 6 Uhr 261/4 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ralenber für<br>Israeliten | Monats= und<br>Wochentage | Für Ratholifen<br>u. Protestanten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ר"ה"                       | N M. 28                   | Innocenz                          |
| בכלי מון בלי מון בלי מון בלי מון בלי מון מון בלי מון מון בלי מון מון בלי מון בלי מון בלי מון בלי מון בלי מון ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en-                        | □ D. 29                   | Beatrir !!                        |
| 3 2 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                          | ש מו 📆 מו צ               | Rufinus                           |
| 27, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · w                        | 7 2. 31                   | Ignaz v. L.                       |
| וונפטים<br>ביים ליים<br>היים ליים<br>היים ליים<br>היים ליים<br>היים ליים<br>היים ליים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | ਜ 8. 1                    | August !                          |
| שון, ומפעים<br>מחד ה<br>מחד ה<br>מדי ה מדי ה מדי ה<br>מדי ה מדי ה מדי ה<br>מדי ה מדי ה<br>מדי ה מדי ה<br>מדי ה<br>מדי ה מדי ה מדי ה מדי ה מדי ה מדי ה מדי ה<br>מדי ה מדי ה מדי ה מדי ה<br>מדי ה מדי ה | דברים ש חזון               | 1 6. 2                    |                                   |
| ני, למסטיר בס' מקת מתחלמה עד העבב<br>מ"ה"הה. עדבית הא פסדר היום ששה ונכני<br>לי מיני, יד בו עדב פסדר העני. ברורים<br>לי בב' ימים ראשונים של מו מיני, ויאוני<br>לי בב' ימים ראשונים בראשון, ומפטירין ויאוני<br>סטיר בפנים מקת בראשון, ומפטירין ויאוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C                          | 1 6. 3                    | August .                          |
| 44 9 1 9 1 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faft. Berftor. Jerufal.    | 17 M. 4                   | Dominif                           |
| ונמוש<br>הלבים<br>בלבים<br>הלבים<br>הלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבים<br>בלבם<br>בלב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | תשעח באב                   | හු න 5                    | Maria Schnee                      |
| נבשני' למפטיר<br>יותב"הה.<br>ול "פר לחד ק"ל<br>ורדול מפטיניי היום ב' י"ל בול<br>ביום ב' י"ל בול<br>שומי שפלה. ע<br>שומי שפלה. ע<br>שומי שפלה. ע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                          | m. 6                      |                                   |
| למם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · '/.                      | X' D. 7                   | Cajetan                           |
| שביי למפעיר כל מפעיר כל מפעיר כל מפטיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | וב ו€ 8                   | Emilian C.                        |
| יים מונים מיים מונים מיים מונים מיים מונים מיים מונים מיים מיים מיים מיים מיים מיים מיים מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ואתחנןש'נחמו®              | איג פ. 9                  | Romanus                           |
| אוו יבר לבאומיבה, ובשני" ל<br>מסח. החורש, ווופאר" ל<br>מסח. שמינין היי את משני<br>נ. מוש"א איל ימייני בש<br>שחר. את מייני ולא<br>שחר. את מייני ולא<br>מיינים את מייני ולא<br>מיינים את מיינים האל<br>מיינים את מיינים את מיינים<br>מיינים את מיינים את מיינים<br>מיינים את מיינים את מיינים את מיינים<br>מיינים את מיינים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 7' G. 10                  | Boreng :                          |
| ים בינם למר מפנין משבין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | חמשה עשר                   | nc M. 11                  | Sufanna :                         |
| מומיכם, של מומיל שבל מומי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m g                        | טו שו 🕽. 12               | Clara                             |
| 3 3 3 3 3 3 3 5 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | ין שת. 13                 | Sippolytus                        |
| קורין ב<br>ממעירין<br>מ' למל<br>מ' למ' למ' למ' למ' למ' למ' למ' למ' למ' ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 90                       | m' D. 14                  |                                   |
| ב' קור ל<br>וומסט<br>המ"ק, המ"ק<br>המ"ק, המ"ק, המ"ק, המ"ק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .,                         | טי 8. 15                  |                                   |
| ש פקרון .דודון על פקרים בי קורים בי מורים בי מומטים בי מומטים בי מומטים בי מונים בי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | עקב פ״ה׳                   |                           | Rochus                            |
| משקרו וקושה לכולים לביל הביל הביל לכם ביל הביל לכם ביל הביל הביל הביל הביל הביל הביל הביל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C                          | KD S. 17                  | Unaftaffus                        |
| שברו 'מס מבני של משבים הוא משבים הוא משבים הוא משבים הוא משבים הוא משבים הוא משבים של משבים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | בב א. 18                  | Belena                            |
| בל בל מונע בל מינע בל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - (*                       | סג ס. 19                  | Lubwig R.                         |
| וכי של כל, כל, כל, כל, כל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***                        | שר 20 שר 20               | Stephan                           |
| שחיים הינ למשר לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל לכפיל משל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל לכפיל משל משל לכפיל משל משל משל משל משל משל משל משל משל מש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                         | ס. 21                     |                                   |
| dich a, 44, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 10 8. 22                  |                                   |
| מיש בא, אורין הייג במ, בא חשבו ואחו עד לבאומיבם, ובשני, אוסמני כסיסט ובחד הנאשון, וושטירין בב"כ מבני, לילום המשובח בא שפח. שמרים אוורים הלל שלם כב" יותים ראשונים של שפח שמרים אוורים הלל שלם כב" יותים ראשונים של שפח שמבים אוורים הלל שלם כב" יותים ראשונים של שפח והשבי אוורים הלל של "אך מוורים אוורים הלל של "אך מוורים אוורים הלל של "אך משניר, הא בני כבי יותים ראשונים של של משבון והיי לאחד האי משבי היום של האל משביר האל משניר, הא בני כבי יותים לאל השביר האל משביר, האל בני כבי יותים לאל האל משביר, האל בני כביים אוורים אל "אך מחד שהיום אוורים אל השביר האל משביר האל במי משביר של האל משביר האל משבי<br>משביר לא משביר האל משביר משביר האל מש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ראה פיי                    | €. 23                     |                                   |
| מים, כלי קורין היי<br>בב"כ מבני לילוה<br>עב"ם מית ולוכת ב<br>עב"ם היינו עד לל<br>שנביי למסטיר בל<br>מומטירי בית של<br>מומטירי בית של                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | n⊃ ©. 24                  | Barthol.                          |
| למכלמ.<br>נמפטילי<br>נבשני ל<br>טע"ם. פ<br>ענ"ם. פ<br>לי, מ<br>בנ"כנ<br>ב"ב"כנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | හා m. 25                  | Lubwig                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | א' דר"ח                    |                           | Sabrian .                         |

. Sauptmärfte: 1. August Troppau. 6. Debenburg, Rerestur. 10. Ling, Brefburg. 15. Debrecgin. 16. Szereb, Romorn. 19. Profinis. 19. Szereb, Romorn. 19. Profinis. 21. Agram. 24. Wiefelburg. 25. Bilfen, Rollin.

80

Auguft. Sept. 1862.

Moled: Montag Morgens 7 Uhr 101/4 Minuten.

| מנהגים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ralenber für<br>Israeliten | Monates und<br>Wochentage |            |     | Für Ratholifen<br>u. Brotestanten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----|-----------------------------------|
| בריק בריקי  | כ׳ רה'חיין:                | - 18                      | M.         | 27  | Bofeph Cal.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147 1 447 7 7 .            | =                         | D.         | 28  | Augustin                          |
| S. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ING to come to             | 1                         | ₹.         | 39  | Johann Enth.                      |
| 7 . 8 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | שופטים פ׳א                 | ٦                         | S.         | 30  | Roja                              |
| שלדו, בנו שלדו, בנו שלדו, בנו של משר | - C                        | ה                         | <b>ග</b> . | 31  | Isabella                          |
| 2 4337. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C 3                        | 1                         | M.         | 1   | September.                        |
| שביבה מפקקון מלי מיינים מייני |                            | . 1                       | D.         | 2   | Tobias                            |
| משלים השלים משלים | 17                         | · 1                       | M.         | 3   | Manfuetus                         |
| שר השנים מיני משנים מיני משנים מיני משנים מינים |                            | 0                         | D.         | 4   | Rofa                              |
| प्राप्त हैं। व के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | •                         | ₹.         | 5   | Bictorin .                        |
| שנבנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו<br>חובנתנו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | תצא פ׳ב                    | 87                        | · S.       | 6   | Bacharias.                        |
| 7 10 4 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1                        | יב                        | 3.         | . 7 | Regina                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                          | יג                        | W.         | 8   | Maria Geb.                        |
| 7 7 11 - 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.5                        | 7'                        | D.         | 9   | Emilia'                           |
| 3 3 6 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | מו                        | M.         | 10  | Baleria                           |
| במלי הי המלי הי המלי הי המלי הי המלין המל | T- 1                       | מו                        | 2.         | 11  | Maternus                          |
| 70,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1." = - 1,                 | ין                        | ₹.         | 12  | Engine 1.                         |
| 5.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | תכא פ"ג וד"                | יח                        | છ.         | 13  | Enlogius                          |
| במנים<br>במנים<br>במנים<br>במנים<br>במנים<br>במנים<br>במנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | יט                        | G.         | 14  | Rreuzerh.                         |
| 7057<br>7057<br>7087<br>7087<br>7087<br>7087<br>7087<br>7087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | _ >                       | M.         | 15  | Theodor                           |
| הפלשיות לפקח, ל<br>המל והש"ץ מוק<br>שחרים אוחרי<br>ותשטירי וושלח<br>ון בלא כר ובש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ni , C                   | CN                        | - 1        |     | Lubmilla .                        |
| הפרשיות<br>שמרית<br>שחרית<br>ומשטירי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steen as 1 at 1            | - 20                      | M.         | 17  | Lambert                           |
| 7 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | כג                        | - 4        |     | Titus .                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01 7.                      | כד                        | 8.         | 19  | Januarius                         |
| וקריקת<br>מברכין<br>לקפירה<br>לקפירה<br>כאמשול,<br>נחברים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | נצבים וילך פיה"ו           | כה                        | ತ.         | 20  | Susanna                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | משכימין לסלי               | כו                        | S.         | 21  | Mathias                           |
| 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | חות                        | כז                        | M.         | 22  | Moriz                             |
| ובנ למ<br>לילם דא<br>ייסללה<br>ייסושעי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 121                      | כה                        | D          | 23  | Thefla :                          |
| בו ב'<br>וקוריו<br>וקוליו<br>ובנ' לי<br>לילה ל<br>הפללוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | זכור ברית ער"ח             | כט                        | M.         | 24  | Ruprecht                          |

Sauptmarkte: 29. August Best. 1. September Brunn, Grap. Bredlau, Erlau. 8. Raab. 14. Kerestur, Laibach. 16. Tirnau. 28. Prag. 29. Temesbar, Pregburg. 30. Leipzig.

וכברכת להפערה חותיול חקדם השכת. חושף דייע. לחומה קורין ג"ב בפ' קרושי מש"ק מ"ל ויהי נועם וחיים. יום מ' כ. בו ד' דח"הת חשקין ב' ס"ת במ' קורין בייג בפראת בהעלותן פקח שני, וידבר בחדבר קיני ולרכיצי בקיית שני והקרבתם. צרבית הוא שביער ש"ב וחקדשין בלא זוון ופופרין עותר. שחרית אותרים חלי חלל וחפקין ב' ספרי תורה וקורין בלאד בפרשת בשלח ובנ' לתפטיר בפנחם והקרבתם ותפטירי וידבר דור. ערבית ליל אחרון של סבר וחקדשין בלא זון ושופרין עותר. שחרים חוחריסחלי הלל וחפקין ב' ספרי תורה בח' קורין בפרשת רחה כל חבכור ובשכיי לתפטיר בפכחם ותפטירי יבוד היום בכוב ותוכירין נשחות, חולאי יויים אותרי" אתה חוכנתנו' וקופרין יצוחר וחבדילין בלא נר ובשחים. יום ד' כייג בו אסרן חג לוחרי׳ לחכלת. פרשת קדושי וחששירי ולתה בן" לדם, וחבייהם לחכהה ליילן ל"ל וחתחילי 'לוחר פרק משה קבל. ם

שיור. (רייח ד' וה' יחיו כייט) פרשת אחור וחפטירין והכהנים הלוים, פ' פר וחפטירי' הכה הכחאל. פרש' בחקותי וחפטירי' ה' עווי. לחכחה אייא לייל נים

ייים כו ליג בעומר ליים מחנון. פרשת בחדבר חפטירין והי חספר. מרון. (ריים ו' ימי' ל') סיים מחנון ולם יייהר שחר קייהת חרייה עד שסרו סג דשבועות חבל לוחרים לחיים ולחכלה. פרשת כשל וחפטירי' ויהי ליש לחד, ליים ליול. חשיים חיים ויהי כועם וחיים. יום ג' ה' בו ערב שבועת חוחרים לחכלם. ערבית סום שבועות וחקדשין וחן. הלל שלם, וחפקין כ' ק"ת וחוחרין חקדחות. בם קורין בפ יתרו ובחדש השלישי ובשני לתפטיר בפנהם וביום הביכורים. ותפטירין ויהי בשלשים שכה. ליל ביי ומקדשין ומן. למחר הלל שלם וקורין רות, ומפקין ב' ספרי מורה בח' קורין בפיי רחה כל הבכור ובשני׳ למפטיר כדחתמול וחומרי יליב פתנם ותפעירי מפלה לחבקיק ותוכירין כשתותי חולמי יו"ע התה חוכנתכו וחברילין בלא כד ובשתים. יוב ו. ח בו אשרו תג א"א תחכון אבל אוחרי לחכלק. פ' בהיבלותן ותפעירין דכי ושחסי. ם' שלח לך וחפעירי וישלח יהושע. פרשת קרח תפשירי וילחרשחולל. וחב"הת.

חמון. (ר"ח ש"ק ול יחי כ"ט) פרשת חקת שבת ר"ה וחפקין ב', ס"מ בח' קורין בסדר היום ובב' למפטיר בפרשת פנחש וביום השבת וברחשי חדשיכם, וחפטירין השחים כסחי חוסף אתה ילרת. לחנחה א"א ל"ל. פרשת בלק חפטירי והיה שחרית יעקב. פ' פנחם מפטירי' ויד ה'. יום ג' י"ו בו תענית שבעה עשר בתמון חוחרים פליחות וש"ן חוחר יצכיכו בין בוחל לרופח, וקורין ויחל שחרית יתנקה 'ותפטירי' לתנהה דרשו. פ' תטות תפטירין דברי ירחי' ובו תתחיל הקיתן של להפערות דשית בו"ע אר"ק שר"ש. פ' חקצי וופטירין שוצו. וחכ"הם. אב: (ר"ח כ' יחיו ל') פרשת דכרים שבת הזון חפטירי' חוון ישציהו יום

ב'ם בו ערב ח"ב א"ם תחכון לחנחה. ערבית הוא תשעה באב וחתפלין חעביב בלחם וחחר ש"ע אותרים קדים שלם עם תתקבל וחקריםת איבה עד חחר לתנחה שווחים לוחורי בל הקדישי בלי תתקבל וקורין שיכה, וחוחרי שיך חיבי וחתר קדוש, לחחר אוחרים וווחור לתודה וא"א תהלים ולא שיר היחוד והש"ן אוחר עניכו בין גוקל לרופח וח"ח ברכת כהכים ולא תחכון וחפקין ק"ת קורין ג"ב כפ, ואתחכן כי תוליד בכים והשלישי הוק התחפיר אסוף אפים ויושבים על האדן ואוודים קיכות וציוכים חשרי ובא לציון וותלבין נחכי ואת בריתי. ואין אוחרים שח"ל. לחכחה חכיחין טלית ותפלין וחומרי' שיר היחוד ומומור של יום וחורין ויחל ומפטי' ,דרשו ולווורי" כחם ברכת בחנים, ש"ם, ול"ל תחכון. למעריב מקדשין הלככה לחר ששעם חינט פ' וחתחכן שבת נהמו וחפשירין נחחו יום כ' ע"ו כו המשח עשר ל"ח מחכון לף בחנחה שלפנינ וחנותרים לחבלת. פרשת יבוב וחששירו' ותלחר לי ון פי רחה מפעירין עניה סוערה ומב"הח.

אלול. (ר"ח ג' וד' יחיו כ"ע) יום ד' ב' דר"ח ותחילין לתקוע לחר תפלת שחרית יבד ער"ה פ' שופטים וופטירי' רכי ינקרה. פ' כי תכח וופטירי' קווו חורי. פ' כלבים וילך ותפטירן שום אשים ואון תכייהם תש"ק א"ל ויהי כובם ואיקר יום ל"כיי בו ואיקר יום ל"ל ויהי כובם ואיקר יום ל"כיי בו דבור ברית ער"ה משכיתין לפליחו ואותרי לתכל מכל מולי מוקצין שושר. החתיב ואותרי לתכל הכלכו ואין מוקצין שושר. החתיב אותר לתכל הכלכו וכובניו לטבול.

אוחר לחכח יבכיכו וכוהבין לטבול.

# Jahrbuch

für

# Israeliten

5622

(1861 - 1862).

## Dit Beitragen von:

Dr. Beer in Dresben, — Dr. M. Kahserling, — Dr. Leopold Kompert in Wien, — Simon Szántó in Wien, — Dr. G. Wolf in Wien, — J. Wertheimer.

Berausgegeben

von

Josef Wertheimer und Dr. Ceopold Kompert.

Reue Folge, achter Jahrgang.

Wien, 1861.

Berlag, Drud und Papier von Leopold Sommer.

# (height)

# 通行员门外的事情也

(1.3)

1 100

. . . .

は 4 M 通知 - Personal Reserving (また)。 monation is 10 m はら 計算が MR 通知 - Personal Reserving (Media - All Media - All

大学の意用が とっぱ as コイル ロリカルで

Light W. J. Style & Joyal S. T. 187

. 46.3

# An unsere Teser!

Kon dem Bunsche beseelt, unser Jahrbuch einer immer kräftigeren Entwicklung zuzusühren, haben sich die Unterzeichneten vereinigt, um von nun an die Herausgabe dieses, den Interessen unseres Bolkes gewidmeten Buches gemeinschaftlich zu besorgen. Daß das Jahrbuch einem wirklichen und gefühlten Bedürsnisse entspricht, davon zeigt die von Jahr zu Jahr steigende Theilnahme an dem Gedeihen und der vermehrte Absat desselben, wie nicht minder die ausmunternden Stimmen in der aus und inländischen Tagespresse. Mögen die Herausgeber auch fernerhin sowohl von Seite der bisherigen geschätzten Mitarbeiter, als auch der Leser Unterstützung und Entgegenkommen sinden, damit dieses Jahrbuch auch für die Zukunst als ein gern gesehener, jährlich wiederkehrender Gast begrüßt werde!

Josef Wertheimer, Dr. Leopold Rompert.

# Inhalt

des VIII. Jahrganges des Jahrbuches für Israeliten. 5622 (1861—1862).

| An unfere Lefer.                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Wertheimer, Bofef. Rudblide auf bas verfloffene Jahr                 | 1   |
| Sanferling, Dr. M. Berber und Mendelsfohn                            | 47  |
| Sjanto, Simon. Enthillungen und Streiflichter                        | 63  |
| I. Ein Bort im Bertrauen                                             | 63  |
| II. Gift ift im Reffel, o Gottesmann                                 | 64  |
| III. Ginheit und Uniform                                             | 66  |
| IV. Bon den Schulpaffen                                              | 69  |
| V. Prufungeresultate                                                 | 73  |
| VI. Jedem das Seine                                                  | 76  |
| VII. Biffen ist Macht                                                | 84  |
| Wolf, G. Inden in öfterreichischen Strafanstalten                    | 86  |
| 3. W. Chrenhalle öfterreicifder Juben                                | 102 |
| 3. 10. Refrologie                                                    | 108 |
| Dr. J. M. Jost                                                       | 111 |
| Dr. Bilhelm Bertheim                                                 | 113 |
| Deer, Dr. B. Briefe, die neueste judifche Literatur betreffend (feit |     |
| Ende Mai 1860)                                                       | 125 |
| Mompert, Leopold. Das Sichus. Gine Geschichte                        | 155 |
|                                                                      | 201 |

£ 5'44 -

# Rudblide auf das verfloffene Sahr.

Bon Joseph Wertheimer.

Schwer fällt es uns biesmal, mit ber Sammlung und Rube, die von dem Chronisten erwartet wird, die gewohnte Rundschau angutreten. Denn braußen ift ber Fruhling hereingebrochen, und die da fcmetternde Lieder anftimmen, find nicht blos Fint und Lerche, find Bolfer und Rationen. Und auch bie über ben gangen Erbboben zerstreuten Refte Israels hat ber Bolferfruhling angehaucht, und in Oft und Beft, in Gud und Rord ftimmen fie bie Befreiungshhmne an, die ihre Boreltern am jenfeitigen Ufer bes Schilfmeeres angestimmt:

> Es fprach ber Feind: 3ch jage nach, ich hole ein, 3ch theile Beute aus, Mein Muth werd' ihrer voll! Schon ift mein Schwert gegudt -Bertilgen foll fie meine Sand. Da bliefest Du mit Deinem Sauche -Das Meer bebedte fie; Tief fanten fie wie Blei In machtig ftromenbes Gemaffer.

> > Er. 15. 9. 10.

Diefe Borte bes unverganglichen Somnus, fie ftellen fich mit unwiderftehlicher Rraft dem Geifte beim Ueberblid ber jungften Borgange bar. Ja! Auch die Reuzeit hat ihre Bunder, und war es eines, baß ehedem bie Serzen ber Könige verstockt wurden, und wieder wie die Basserbäche in Fluß geriethen, so ist's kaum minder

Jahrb. f. 3er. 1862.

eines, wenn in der Bölker Mitte der harte Fels, aus dem sonst die Haderwasser gesprungen, sich zum Segensquell erschließt, der Milch und Honig träufelt. So an der Donau und Isar, am Oniester und an
der Beichsel: dort, wo sie unlängst ausgingen, um zu fluchen,
und von geweihter Stelle aus das Anathem aussprachen: innerhalb derselben Kingmauern erheben sich die Angesehenen im Bolke
und sprechen mit feurigen Zungen den Segen aus, und rufen
gleich dem zum Fluchen ausgegangenen Bileam: Wie schön sind
Deine Hütten, Jacob, Deine Zelte, Israel!

So sind denn auch die Bunder herrlicher, göttlicher geworsten. Burde die Sprachenverwirrung entsandt, um den Babelbau zu stören, so lassen jest die verschieden Redenden die gleiche Sprache der Gerechtigkeit und pumanität zum Aufbau der Staaten ertönen. Und Ibrael, der Stein, den die Bauleute verwarfen, den sie mit Ingrimm und Berachtung von sich stießen, ist hier und dort Bau- und Ecktein geworden.

So von der hoch aufgestiegenen Sonne der Civilisation beschienen, entrollt sich uns das Bild der jungsten Geschichte ber Juben.

In Desterreich begann das echte Verständniß der Sewissenstreiheit, wie es vom neueren Staatsrechte zum unabweislichen Postulat erhoben, schon vor einem Jahre zu dämmern. Allein wie in so vielen andern Dingen beurtheilte man den Zeitgeist nach dem trüben Reslex vorgehaltener Hohlspiegel, und begnügte sich mit halben Maßregeln. Der octropirte Reichsrath war zusammengetreten, ohne daß eine Million jüdischer Staatsbürger ihre Repräsentation darinigesunden hätten. Aber der Protestant Wager hatte gegen den nicht aus dem Bolte hervorgegangenen Reichsrath — protestirt und das Wort Constitution ausgesprochen: daran schloß sich von selbst die confessionelle Sleichberechtigung. Roch zuvor hatten die Handelsstammern bei verschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen, und

felbft aus der Sauptstadt eines Rronlandes, in welchem ben Suden die Niederlaffung nicht geftattet ift, aus Rlagenfurt, murbe ein foldes Gutachten abgegeben. Mit ber Ernennung bes Minifters Schmerling waren bie Burfel gefallen, und bas Programm desfelben, bie Sleichberechtigung ber Confessionen voranstellend, ließ hierüber feinen Zweifel gu. Es zeigte fich aber gar balb, baß biefe Gefinnung nicht nur in ben Sanbeletreifen, fonbern in ber gefammiten Bevolferung murgle. Schon bei ben Bablen gu ben Gemeinbeforpern, die dem Diplome vom 26. Februar vorangingen, waren es nicht bie religiofen, sondern bie politischen Glaubenstenntniffe, welche hervortraten. Und hier, wie bann fpater bei ben Lanbtags= wahlen, erachteten es bie meiften Canbibaten ihrer Bewerbung forberlich, wenn fie fich junachft jum princip ber Gleichberechtigung der Confessionen bekannten. Da die Juden aber überall nur einen geringen Factor der Bevollerung bilben, fo find bie gedachten Gr= scheinungen gang allein bem machsenden Ginfluffe ber liberalen Ideen auguschreiben.

4

So wie aber einmal die Ansprüche aller Staatsangehörigen, ohne Unterscheidung des Slaubensbekenntnisses, als gleichberechtigt angesehen wurden, so schloß sich daran das Bestreben, denselben die angemessene Bertretung zu sichern. Es galt dies den Prostestanten wie den Iuden, und die bezüglichen Manisestationen drangen überall durch. Nirgends aber haben sich echter Gemeingeist und Gerechtigkeitssinn in so eclatanter Beise dargelegt als am Centralsigedes Reiches, in Wien. In den Wiener Gemeinderath wurden drei Israelliten gewählt: Ignaz Kuranda, Redacteur der "Oftdeutschen Post", Moriz Pollat, Großhändler, Wilhelm Frankl, Lederhändler; in die Gemeinderepräsentanzen der Umgebung Wiens: in Döbling der Bränshausinhaber Kussen, in Sechshaus der Weinhändler Baumgarten und der Fabriksleiter Berger, in St. Beit der Fabriksbester Menzel. In den niederösterreichischen Landtag wurden gewählt und zwar von

1 1

der niederösterreichischen Sandelskammer einstimmig der Sandelskammerrath Spediteur Simon Winterstein und der Redacteur Ruranda; endlich aus dem niederösterreichischen Landtag zumallgemeinen Reichstrath die beiden Letztgenannten, wobei unter zwölf Bertretern der Stadt Wien, welche vier Reichstäthe zu wählen hatten, eine Wahl Ruranda, unter vier Bertretern der Wiener Handelskammer, welche einen Reichstath zu wählen hatten, die andere Winterstein traf. Es verdient hierbei bemerkt zu werden, daß sowohl bei den Semeindeals bei den Landtagswahlen es nicht der hervorragende Reichthum, sondern die zuerkannte Befähigung war, welche den gewählten Israeliten das Bertrauen ihrer Mitbürger erschloß.

In Bohmen fand fich die machtige czechifche Partei burch die berrichende Bolfestimmung veranlaßt, in ihrem Programme von ber fruber beabsichtigten bedingten Gleichstellung gur unbedingten überzugeben. Die liberale Gefinnung der Deutsch=Bohmen tratglangend in den Bablen jum Tepliger Gemeinderath bervor, in welchem unter vierundzwanzig Semeinderathen feche Bergeliten gemablt murben, fo wie auch bie Sanbelstammer ju Eger in ihrem Gutachten über die Wiederherstellung der Baluta bie Glaubenefreiheit voranftellte. In ben Prager Gemeinderath murben fieben IBraeliten aemablt: Lippmann, von Portheim, Dormiger, Guftav Fifchel, J. U. D. Biener, Red. Dr. Sitidin, Bolfgang Lowenfeld. In ben bohmifchen Landtag murden gemählt aus Prag: Leopold Ritter v. Lamel und Dr. Tedesco, aus dem Diloner Begirfe: Furth, Fabritoinbaber in Stratonig, bem fein muthvolles Salten gur beutschen Partei nachmals eine ehrende Ragenmufit von Seite ber Czechen Rugog. In Mahren erhielt Simon hartmann, ber in die Gemeindes reprafentang gemahlt murde, unter andern Stimmen auch bie ber Capitulargeiftlichfeit. In Brunn murbe Philipp Gomperg in ben mabrifden Landtag gewählt. In bem Begirte Beffely einigten fich bie israelitifchen Babler dabin, einen ihnen als freifinnig und unparteiisch bekannten katholischen Priester jum Candidaten aufzustellen. Ge mag hieraus hervorgehen, daß die Geistlichkeit in Rahren sich von der Undulbsamkeit, die in Galizien zu so betrübenden
Borgangengeführt hat, frei zu erhalten gewußt hat.

Rirgenbs aber trat der Sang der Greignisse so verhängniß= voll auf als in Galizien. Sier hatte bisher die fogenannte nationale Preffe ben Judenhaß geschürt, bie Ultramontanen hatten fich nicht gescheut, ihn in einer des Mittelalters würdigen Beise gu hels len Flammen angufachen, und die Gebrefte einer als Paria's be= handelten und burch unmenschliche Religionesteuern Sahrzehnte binburch ju Tobe gepeinigten Bevolferung maren geeignet, den Boden zur Aufnahme einer Saat von Drachengahnen aufzulodern. Allein auch hier riß bie gewaltige Stromung ber Beit Stein und Gels mit fich fort. Die anfangs gehegten Beforgniffe, baß bie ben galizischen Juden auferlegten Ausnahmsbestimmungen auch ihr actives und paffives Bahlrecht beeintrachtigen tonnten, murbe durch einen Erlaß des Staatsministers Schmerling vom 1. Marz, 3. 765, gehoben. Derselbe lautete dabin: "Daß die Bedingung des Bollgenuffes ber burgerlichen Rechte lediglich nach ben einschlägigen Bestimmungen ber burgerlichen Gefeggebung und ohne Ginflußnahme beschränkender abministrativer Borfchriften zu beurtheilen fei. « So war ber Impuls von oben gegeben und indem die Juden fic ben nationalen Strebniffen anfchloffen und ihre confessionellen Bunfche dem der Gesammtheit unterordneten, entwaffneten fie das Distrauen und bas Borurtheil. Auch maren bie losgeschoffenen giftigen Pfeile auf bie Schugen felbst gurudgeprallt, und bie ben Juben angethanene Unbill hatte größere Sympathien für fie erwedt. Sicher bes Erfolges traten Manner von Sewicht und Anfeben auf, ber Emancipation ber Juben in Galigien bas Bort gu reben. Der beredte Biemialtoweth, ber ichon am Rremfierer Reichstage biefe Sache verfochten hatte, außerte in ber Bablverfammlung bes polnifchen Comite's: "Ich bin ein Pole und muß ale folder bie Emancipation ber Juben verlangen, damit fie biefes Lanb ale bas ihrige und uns als ihre Bruder lieben, bas ift, bamit fie burch bie Gleichberechtigung Polen werben. Gie werben aber fo lange nicht Bolen werben, fo lange fie nicht gleiche Rechte mit uns haben. Ich erklare baber, bag, mas ich fur mich forbere, ich auch fur bie Juden fordern werde. " In abnlichem Ginne fprach Graf Alexander Bortoweth in der Lemberger Spnagoge, wofelbft eine Bablverfammlung abgehalten murbe, welcher viele Chriften beimobnten. Alle biefe Meußerungen fanden den lebhafteften Anklang, ja wurden mit enthufiaftischem Beifalle aufgenommen. Bu Landtagebeputirten am galigifden Landtage murden gemählt: in Lemberg Marcus Dubs, in Rrafau Dr. Sammelfon, in Brody Meber Rallir, end. lich jum Landtage fur die Bufowina Dr. Fechner in Czernowig. Diefelben übergaben dem Landmarfchall einen Antrag megen Gleiche berechtigung, welcher aber wegen ichneller Bertagung des Landtages mit vielen andern fur die funftige Sigung gurudbehalten murbe.

Nicht in gleicher Weise gestalteten sich die Dinge in Ungarnseier bewirkte das starre Festhalten an ben Sesegen von 1848, daß Inden wieder, wie in der schönen alten Zeit, auf Besehl des Stuhlsrichters an die Prügelbank geschnallt wurden, und daß sie vom activen und passiven Wahlrechte vorerst ausgeschlossen blieben, weil die damaligen Machthaber — die doch so viel gewagt — es nicht über sich genommen, die Emancipation der Juden zu decretiren. Freilich siel der Schmerzensschrei der geprügelten Juden in Ungarn als ein greller Miston in jenen so gut in Noten gesetzten Schmerzensschrei der ungarischen Nation, welcher an der Apemse und an der Seine ein Echo sinden sollte. Das mußten die Führer der ungarischen Emancipation zunächst inne werden, und es als höchst versehlt betrachten, bei solchem rohen Gebaren im eigenen Lande die Sympathien civilisiter Natsonen erwecken zu wollen.

Die Teleth's, Pulsty's und Rlapta's erflarten in offenen Runde fcreiben, es muffe ju ben erften Acten geboren, folche Borgange als Anachronismen aus der Geschichte und Verfassung Ungarns zu tilgen. "Bir murben vor Scham errothen, " ließ Rlapka im "Journal des Débats" abdrucken, "wenn bei bem Bufammentritt bes ungarifchen Lanbtages ein einziger guter ungarifcher Patriot die Bertagung eines fo bringend gebotenen Gerechtigkeitsactes verlangen fonnte. " Im Lande felbst fprachen Cotvos, Deat, Bela Szechenh,\*) Aug. Trefford im gleichen Sinne, und als eine israelitische Deputation Deaf ihren Dank fur die zu ihren Gunften öffentlich ausgesprochene Gefinnung barbrachte, erflarte er, es fei ihm feinesmegs fcmeichelhaft, daß fie ihm ba Dant barbrachten, wo es fich nur um einen Act ber Gerechtigfeit handle, ben er fcon in fruberer Beit verfochten hatte. Die Publiciften ftanden hierin nicht nach, nament= lich erklärte Jotan: "Wir haben die Emancipation der Juden längst ausgesprochen, der Debreginer Landtag decretirte bie Ausdehnung ber Burgerrechte auf die Ibraeliten; es ift nicht unfer Fehler, baß die königliche Sanction nicht erfolgte.«

Aber nicht nur die frühern, sondern auch die spätern Ereig=
nise standen mit diesen schnen Worten wenig in Einklang. Wir
wollen davon schweigen, daß der von der ungarischen Softanzlei
zur Graner Conferenz belegirte Repräsentant der Pester Ibraeliten=
gemeinde unverrichteter Sache wieder abreisen mußte, und daß die
feinsollende Reparation des Judenprügelns so ungeschickt aussiel, daß
die nach allgemeinen Wahlgesegen wahlfähigen Juden — prügelfrei erklärt wurden. Allein auch schon nachdem Patrioren von echt
ungarischem Schrot und Korn ihre Ansichten in der oben erwähnten
unzweideutigsten Art dargelegt hatten, war in der geschgebenden

<sup>\*)</sup> Graf Bela Szecheny's haltung bezeichnet ben Fortschritt in ber Gefinnung ungarischer Magnaten; benn sein Bater, ber berühmte Stephan Szechenh, war zu seiner Zeit ein Gegner ber Emancipation-

Berfammlung wieber von einer bedingten Emancipation die Rebe, und man icheute fich nicht, Unterschiebe gwischen Arm und Reich, amifchen diefer und jener erwerbenden Claffe begrunden gu wollen, und zulegt gar einem Accommodationsverfahren auf religiöfem Gebiete das Wort zu reben. Selbstverftanblich blieben die ungarifchen Bergeliten die Antwort nicht ichuldig, und miefen berlei Anmuthungen mit Burbe von fich. Go gange Gemeinden, fo hervorragende Einzelne. In einem großen Rreise bielt Dr. Low, Rabbiner gu Szegebin, eine Anfprache, worin er fagte: "Gott moge mich ben Tag nicht erleben laffen, an welchem bem reichen Bruder in ben Sinn tommen follte, ein Recht anzunehmen, welches bem Armen vorenthalten ift. Man gebe bie Freiheit fur Alle, ober es bleibe ber Druck fur Alle. " In biefem Sinne erklarten fich auch gange Bemeinden mit entschieden mannlichen Borten. Aber mas in Ungarn im angftlichen Fefthalten an vergilbten Pergamenten gefcheben, vermochte den festen Sang der öfterreichischen Regierung nicht zu beeinfluben. Der Raifer Frang Josef that, was in England und Frantreich ju Gunften ber Juben noch nicht gefchehen, und wozu man fich auch in Preußen bisher nicht gebracht batte. Er berief einen Juben - den Freiherrn Unfelm von Rothschild - in bas öfterreichische Berrenbaus, in eine Bairefammer, die an Reprafentanten erlauchter Abelsgeschlechter ihres Gleichen in Europa nicht findet.

Man mußte ber jegigen Regierung alle Confequenz absprechen, wollte man hiernach es einen Augenblick in Zweifel stellen, daß sie in ber die Juden betreffenden Gesetzgebung auch jede noch bestehende Scharte auswegen werde. Allerdings ist, wie so manche Lucke in der Desterreich verliehenen Versassung, auch noch die auszufüllen, womit der Genuß aller staatsburgerlichen und politischen Rechte vom Glaubensbekenntniß unabhängig, und womit die Vefähigung zu allen Staats- und Lehrämtern als eine gleichberechtigte erklärt, und burch factische Beförberungen besiegelt wird. Allerdings läßt es sich

mit dem Begriffe der Staatseinheit nicht vereinbaren, wenn in Oberöfterreich und Salzburg den Juden das Recht des Grundbefiges verwehrt, in Steiermart, Rarnthen, Rrain und Tirol fogar bas Bobn= und Aufenthalterecht in Frage geftellt bliebe. Doch weniger find bie unter bem Ministerium Goluchowoth erlaffenen Ausnahmsgesege für Galigien und die Butowina mit ber Staatseinheit in Ginklang gu bringen. Abgesehen von solchen Specialbestimmungen sind bie Juden noch im Allgemeinen vom Rotariat gefeglich ausgefchloffen. Sleichheit vor dem Gefege miderftrebt ferner der Beibehalt einer befondern, zwar im Laufe der Beit modificirten, aber noch immer onerofen Gidesformel, mahrend die in Preußen ahnlich bestandene zeitgemäß vereinfacht wurde. Roch verhalten fich Bilbunge- und humanitatsinstitute rudfichtlich ber Aufnahme von Juben exclusiv; noch ist die Autonomie der israelitischen Cultusgemeinden nicht allenthalben klar und pracis ausgesprochen, und wir wissen nur gu gut, wie felbst biejenige einer der geachtetften Gemeinden eine Beit langburch bie Billfur, Untenntniß und Befangenheit eines oberften Regierungebeamten arg bedroht gewefen; noch gebricht es ben Land= gemeinden an den nothigen Mitteln, um fur Cultus, Schule und Armenwefen in gehöriger Beife gu forgen. Roch fehlt hiefur bie Subvention von Seite des Staates und der Großgemeinde, ja felbst die im Princip angenommene Verwendung der in Böhmen, Mähren, Salizien, Ungarn angefammelten Judensteuerfonds. Und daher gebricht es auch ben gesammten israelitischen Bevolkerungen Defterreichs an ben fur eine Million Seelen fo bringend nothigen allgemeinentheologischen Lehranstalten (Rabbiner-Seminaren) und Lehrerbildungsanstalten 1), wie Preußen mit nur einem Drittheile feiner

STANFORM CHEST STREET

<sup>1)</sup> Wie wir mahrend bes Druckes bieses Aufsages vernehmen, hatte bie Regierung einen Theil bes vorhandenen Schulsondes zur Errichstung eines zunächst dem Bedürfnisse Galiziens gewidmeten Rabbiners-Seminars bestimmt. Wie wir die Berhaltnisse beurtheilen, wurde es

jubischen Bevölkerung beren bereits einige hat. Und endlich fehlt es an einem Organe, bas — mit Beseitigung einer für die Juden Desterreichs nicht angezeigten Consistorialverfassung — bennoch im Stande ware, diese und andere berechtigte Bunfche am gehörigen Orte zu ermitteln und zu bevorworten, und auf geeignete Daßenahmen berathend einzuwirken.

Indem wir biefe Bunfche und hoffnungen vertrauensvoll ber Bukunft anheimstellen, werfen wir noch einen Blid auf basjenige, was uns auf bem Gebiete ber Thatsachen entgegentritt.

In ber Reichsrathssitzung am 1. Juni wurde der Antrag zur Bildung eines Ausschusses gestellt und bestimmt, einen Gesegentwurf zu berathen: in Betreff der Stellung und Rechte der verschiebenen Religionegenoffenschaften und ihrer Angehörigen dem Staate gegenüber und in öffentlicher Beziehung, sowie der Rechte derselben gegeneinander und in bürgerlicher hinsicht. In Laibach wurden die dem Wohnrechte einiger judischen Familien bereiteten hindernisse damit beseitigt, daß der Staatsminister von Schmerling die einstweilige Belasung derselben bis zur Entscheidung der Landtage verfügte.

Im Königreiche Ungarn leben 8.054,200 Einwohner und zwar: 4.393,468 römische Katholiken, 673,929 unirte Griechen, 73 unirte Armenier, 403,842 nicht-unirte Griechen, 543 nicht-unirte Armenier, 738,923 Lutheraner, 1.477,879 Reformirte, 410 Unitarier und enblich 365,171 Juden, und es verhält sich die Zahl der Juden zu der Kömisch-Katholischen wie 1:12. Die meisten Juden wohnen im Kaschauer Berwaltungsgebiete, die wenig-

uns aber bei Weitem zweckmäßiger erscheinen, wenn fürs Erste, b. i. für die nächsten zehn Jahre, die Zinsen aus diesem Fond zu Stipendien für galizische Rabbinats-Candidaten, die sich an dem musterhaften Rabbiner-Seminar zu Breslau bilben, verwendet würden. Es genügt, ein solches Stipendium mit 100—150 Thalern Preußisch-Courant auszusehen. Das Rabbiner-Seminar zu Padua, zur Bildung italienischer Rabbiner, ist im Begriffe einzugeben.

sten im Großwardeiner; Pest jahlt 13,841, Preffung 5428, Dfen 4381, Szegebin 3561, Großwardein 3058.

ŝ

hinsichtlich der im vorigen Sahrgange noch in Frage gestellten Legitimation ber aus unerlaubten Sben ber Juben hervorgegangenen Rinber, b. h. aus folden Chen, wofur bie Regierungsbewilligung, weil nicht zu erwerben, auch nicht eingeholt worden, tommen wir auf bie uns barüber zu Theil geworbene Aufklarung zurud. herr Rabb. Oppenheim weist namlich in Rr. 29 ber "A. 3. 3. « nach, bağ es einer befondern Berordnung jur Legitimation folcher Rinder nicht bedurfe, indem folche ipso facto aus dem allg. burgl. Gefegbuche, und zwar aus ben §§. 160, 161, 752 derfeiben flar hervorgehe. Es follen jedoch bie Rabbiner und Matrifelführer, in deren Begirk derartige ohne freisämtliche Bewilligung gefchloffene Chen fich vorfinden, verpflichtet fein, diefelben mit Beziehung der mehrermähnten Berordnung als legal in die Trauungsmatrikel einzutragen. So fehr wir hiermit im Principe einverstanden find, fo möchten wir benn doch bezweifeln, daß alle Rabbiner und Matrifelführer blos aus innerem Antriebe und ohne besondern, an fie ergangenen Auftrag ben gebachten Rachweis berftellen werden.

Bon neuverliehenen Staatsbedienstungen an Juden in Desterreich ist im Laufe des vorigen Jahres kein Fall zu unserer Kenntniß
gelangt, es wäre denn, daß man die Anstellung des einen oder des
andern Comitatsarztes dahin rechnen wollte. Doch wurde an der Biener Universität zum ersten Mal ein jüdischer Arzt als außerordentlicher Prosessor habilitirt. Es ist der als Schriftsteller auch in
weitern Kreisen bekannte Dr. Zeisel, welcher seit einer Keihe von
Jahren als Privatdocent Borträge gehalten hatte.

Berschiedene Auszeichnungen, welche öfterreichischen Straeliten zu Theil wurden, registriren wir in unserer Shrenhalle österreichischer Beraeliten und verbreiten uns auch ausführlicher über die verdienstelichen Leistungen Ginzelner und ganzer Gemeinden. Wenn hiebei die

größern Communen eine hervorragende Stellung behaupten, so ist dies wohl zunächst in der Unzulänglichkeit der Mittel zu suchen, welche es vielen kleinern Gemeinden erschwert, ja geradezu unmögslich macht, in angemessener Beise für ihre communalen Bedürfnisse zu sorgen. Un Opferwilligkeit fehlt es wohl den jüdischen Semeinden in Desterreich ebensowenig als anderswo, aber es gebricht an Männern, die dem vorhandenen Semeingeist die rechte Richtung zu geben vermögen, und es läßt sich nicht läugnen, daß in jüngster Zeit die Israeliten Ungarns sich in dieser Beziehung Vorwürsen aussetzen, die nicht ganz unberechtigt erscheinen. Selbst von Paris aus apostrophirt sie ein Landsmann und Slaubensgenosse über den Mangel an Energie und Zusammenhalt rücksichtlich der Unbill, welcher sie sich gegenwärtig preisgegeben sinden.

Gin anderer Borwurf, der namentlich von der "Allgemeiner Beitung für das Indenthum" ausging, betrifft die überstürzte Rasyarifirung der ungarischen Juden, wodurch hie und da in beklagenswerther Gile das deutsche Element aus Schule und Cultus verdrängt ward, ohne daß die Lücke durch das ungarische sofort gehörig ersest werden konnte. Hoffen wir, daß die Besorgnisse, daß damit dem unseligen Chederwesen Vorschub geleistet worden, sich als übertrieben bewährt haben. Aber nirgends werden wir es billigen können, wenn die heilige Sorge für Erbauung und Unterricht sich weltlichen Rücksichten unterordnet.

In Böhmen und Mähren überragen die bezüglichen Bestrebungen der Communen das sinstere Treiben der Zeloten und Fanastiker mehr und mehr. Bon Salizien sind wir noch nicht im Stande so viel sagen zu können, bennoch sehen wir auch hier befriedigende Resultate zu Tage gefördert. Namentlich hat in Rzeszow der unsermüblich thätige und opferwillige Borsteher Beinberg es zu ernstlischen Ginleitungen zur Begründung einer Clementarschule gebracht. In Krakau hat sich ein Berein aufgeklärter Männer gebildet, um

Bahrend wir diese Blatter der Preffe übergeben, erhalten wir noch von geschätter Seite folgende Rachweisungen über bie Juden Siebenburgens:

Bei dem Umftande, daß über unsere Glaubensgenoffen in Siebenbürgen, wo sie noch vor Einführung des Christenthums ansässig waren,
und durch die Nömer gerufen wurden, ihnen gegen die Dazier als Krieger
zu helfen, keine näheren Daten existiren, dürfte esinteressant seine genaue statistische Tabelle ihres jezigen Wohnortes und ihrer Seelenzahl
zu geben, weil sie unseres Wissens noch nirgend mitgetheilt worden ist.

Statistische Uebersicht ber Israeliten Siebenbürgens im Jahre 1860. Rame ber Ortschaft Bahl ber israelit. Seelen Buwachs nach ber Conscription v.

| Kreis                                                                                                   | 2000.188 | 57 Juli 1860 | Octob. 1857 bis Juli 1<br>Seelen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|
| Dées Silagh=Somlyo Silfrig. Somlyo Silfrig. Klaujenburg Marosvafarhely Karlsburg Hermannstabt Kronstabt | 4827     | 5069         | 242                              |
|                                                                                                         | 3908     | 4508         | 600                              |
|                                                                                                         | 2908     | 3244         | 336                              |
|                                                                                                         | 1857     | 1926         | 69                               |
|                                                                                                         | 1734     | 1935         | 201                              |
|                                                                                                         | 1683     | 2143         | 460                              |
|                                                                                                         | 755      | 820          | 75                               |
|                                                                                                         | 618      | 759          | 141                              |
| Udvarhely                                                                                               | 434      | 786          | 352                              |
|                                                                                                         | 78       | 183          | 105                              |
| Summa                                                                                                   | 18792    | 21373        | 2581                             |

Dia zed by Googl

In Dreugen ift im verfloffenen Jahre mancher Schritt nach pormarte gemacht morben, wenn auch nicht in ber Art und Beife, man es von einem Staate erwarten fann, ber es liebt, fich bas Banner ber Civilifation vortragen ju laffen. Roch vor bem Regierungsantritte bes jegigen Konigs bat bas Staatsminifterium auf beffen als Pring-Regenten erlaffenen Befehl eine Dentichrift über die Gleichberechtigung ber Juden herausgegeben und in berfelben den Juden die Befchickung der Rreid- und Provinziallandtage, fo wie in Folge der Amtofabigfeit die Bulaffung gum Dorfichulgenamte und die Ausübung ber mit bem Gutsbefige verbundenen obrigfeitlichen Gewalt augestanden. Bur weiteren Beleuchtung biefes Gegenstandes trug eine umfaffende Schrift wefentlich bei, nämlich: "Die Judenfrageinihrer mahren Bedeutung fur Preugen, von Dr. Ralifd, Leipzig 1860, Beit & Comp. « Dem Berfaffer ftanden amtliche Actenftude ju Gebote, die ibm von bem verftorbenen Unterrichteminifter von Labenburg übergeben worben maren. Sie betreffen vorzüglich die Gutachten der Bertreter fammtlicher preußifcher Unis verfitaten über die Promotion judifcher Candidaten und aber bie Bulaffung ber Juden gu atademifden Lehramtern. Bahrend ichon ber große Rurfurft eine Univerfitat aller Bolfer, aller Biffenfcaften und Runfte grunden wollte, wofelbft auch ausgezeichnete Bebraer ihren Gig haben follten", gingen im Jahre 1847 die Boten vieler Bertreter preußischer Universitäten über bie Bulaffung ber Suben gu medicinifchen, linguiftifchen und anderen von einer bestimmten Religionsanichauung gan; unabhangigen Professuren von ber befangenften Ausficht aus. Allein bagegen ließen fich bie ausgezeich netsten Manner ber Biffenfcaft und zugleich ber Gefinnung von ben Principien der weiteften humanitat leiten. Die Breslauer evangelifche Facultat, die philosophischen Facultaten gu Breslau und Bonn, Manner wie humboldt, heffter, Goppert, Belder, Dahl: mann, Ritichel, Plant u. a. erbliden in ber Sache ber Juben

eine die gange Menscheit betreffende Angelegenheit und fprechen in biefem Sinne. Befonders fclagend finden wir bie Ausspruche bes Ronigeberger Professors birfc und des berühmten Dahlmann. hirsch fagt: "Die beiben erften jest lebenden Physiologen, Johann Muller und Balentin, find Ratholit und Jude; es tonnte aber ein Preis darauf geset werden, in biesen Schriften auch nur eine Seite aufzufinden, bie vom Standpunct ihrer Confession aus gefchrieben wurde, die der Protestant um beffentwillen gurudweisen mußte.« Dahlmann berichtet, daß ihm in bem Universitatestatute nichte auf= gestoßen sei, was der Zulassung der Juden zum Lehramte in den im Gefegevom 23. Juli 1847 bezeichneten Fächern entgegenstunbe. Er halt die Gemahrung fur munichenswerth, namentlich im Intereffe ber freien Bewegung der Biffenfchaft, und weil es billig fei, feiner menschlichen Anlage ben Weg jur Ausbilbung und ju ihrem Lohne ju erschmeren; die bedeutenden Gabigfeiten, welche die judifche Nation aber insbesonders in ben in Frage stehenden Fachern ent= widelt, find unbezweifelt.

Bon jübischer Seite selbst sinden wir die nämliche Frage von dem Beteranen der Emancipationskämpfer Dr. Riesser (im Jännersheft des preußischen Jahrbuches) beleuchtet. Er stellt den Grundsag auf, daß Schule und Leben Hand in Hand gehen, und daß es die höchste Inconsequenz sei, einem Andersglaubenden die beziehende Einwirkung auf die Jugend zu versagen, die ihm als Bolksvertreter auf das ganze Bolk verstattet sei.

Auf bem Gebiete der Thatsachen treten diese Ansichten langsam, aber benn doch siegend hervor. In Königsberg hat der Oberlehrer Saalschüß die unbedingte Lehrfähigkeit für alle Classen bes Symnasiums erlangt, und die Königsberger Facultät hat sich bei
dieser Gelegenheit abermals auf das wohlwollendste und freisinnigste
benommen. Wegen Anstellungen von Juden als Richter entschied der
neue Justigminister von Bernuth gegen die Ansicht von Simons, in-

bem ein bisher unbefoldet gebliebener Affeffor jubifchen Glaubens nunmehr als Rreibrichter angestellt murbe. Derfelbe erließ am 21. Dai 1861 ein Refcript, woburch Rechtscanbibaten jubifder Religion ju ben juriftifden Prufungen und gur Beichaftigung und Ausbildung bei ben Gerichten weiter zugelaffen werden. Als Rreiswundarat murbe Dr. Wiener in Schlefien und gum erften Male in Preußen ein Jube Dr. Rofenthal jum StabBargt ernannt. 3m Abgeordnetenbaufe mar bie Borlage jur Burudführung bes Jubeneibes auf bie einfachfte Formel angenommen, bas herrenhaus verfagte jedoch feinen Reitritt! Es zeigt fich in Dreugen wiederholt, daß die Regierung wie bas Bolf burch bas Organ feiner Abgeordneten fur bie Suben find, und nur bas Junterthum, ber Reubalismus ihnen noch entgegenftebt. Davon gab berfelbe noch einen Bemeis, indem er die Ginbringung einer Petition in das herrenhaus gegen Bulaffung von Juden zu richterlichen Memtern einbrachte. Rudfichtlich des den Suden beanständigten Rechtes ju den Provinziallandtagen ju mablen mar es - ber Dberprafibent Senff Dilfach, berfelbe, ber in ber erften Rammer fo viel gegen Juben beclamirt hatte, welcher auerft bie erfolgte Interpretation ber gefetlichen Beftimmungen veröffentlichte. Im Saufe ber Abgeordneten tam eine Petition vor, die Aufhebung jener Beftimmung beantragend, melde bie Aufnahme von Auslandern sowohl als Rabbiner und Synagogenbeamte, wie als Gewerbsgehilfen, Lehrlinge, Gefellen und Dienftboten unterfagt. Der Regierungecommiffar erflarte, es feien die Berhandlungen, um die Berfchiedenbeit der Behandlung in diefem Puncte ju befeitigen, noch nicht jum Abichluffe gekommen, in der Pragis aber werbe icon feit mehreren Sahren die Frembenpolizei nicht nach specififch verichiedenen Grundfagen gehandhabt.

Die Berliner Gemeinde hat ihr lang vorbereitetes Statut endlich der Deffentlichkeit übergeben. In Köln wurde ein schöner ibraelitischer Tempel erbaut. Der verdienstvolle Dr. Schwarz

wirft bafelbst ale Rabbiner. In Paderborn murbe durch Fraulein Rathan ein israelitisches Baifenhaus fur Rinder zweier Provingen begrundet. Die murdige Dame beschäftigt fich bereits feit funf Sahren mit diefer Ibee. Jest gelang es ihr endlich, die nothige moralifche und materielle Unterftugung ju finden, und follte im gegen= martigen Gruhjahre ber Grundftein ju dem Saufe gelegt merden. Die vor anderthalb Jahren von bem raftlos fur die Intereffen bes Judenthume beftrebten Dr. Ludwig Philippfohn begrundete Bibels anftalt hat nun ben Gat der gur größten Berbreitung beftimmten Bibel begonnen. Die Gemeinden Oberfchlefiens gelangten gur Gr= fenntniß, daß fie mit den fogenannten Religionsfculen ihren Auf= gaben nicht genügen, fie haben ben Entschluß gefaßt, diefelben eingehen zu lassen und an beren Stelle zwei- und mehrclassige Glementariculen ju errichten, in benen naturlich bem Religion8= und hebräischen Unterrichte auch gehörige Rechnung getragen werden soll. Das jubifche Seminar ju Breslau bemabrt feine fegensreiche Birksamkeit mehr und mehr, und zwar nach zwei Richtungen: Ausbilbung von Rabbinern und Bilbung befähigter Religionslehrer, an benen es überall gebricht. Hat sich auch hieran die Zelotenclique mit unwürdigen Angriffen versucht, fo mußte fie da abprallen, wo allgemein anerkannte Resultate unter der Leitung eines Mannes wie Dr. 3. Frankl und feiner Mitlehrer 2. S. Grag, M. Joel n. A. hervorgeben. Das Rabbinerseminar gablt 43 horer, worunter 24 Preußen, 9 Defterreicher, 3 Sannoveraner, 1 Anhalter, 1 Darmstädter, 1 Lippedetmol= der, 1 Schwebe, 1 Dane, 1 Riederlander. Bon biefen haben 7 bie philosophische Doctorwürde erlangt, 15 besuchen die Universität. Das Lehrerseminar jählt 12 Sorer: 11 Preußen und 1 Defterreicher.

Sehr erfreuliche Refultate geben die statistischen Nachweise über ben Besuch aller Unterrichts: und Lehranstalten von Seite der Juden. Es ergab sich, daß die Symnasien, Progymnasien, Realschulen und deren Borschulen in Preußen im Winter 1859—60 von 63,069

Jahrb. f. I&r. 1862.

Schülern aller Confessionen besucht wurden, unter welchen fich 4209 jubifche befanden, b. i. funfmal mehr als nach Verhältniß der Vopulation entfielen.

Endlich ift auch das brakonische Geset, das auf den Juden Baierns lastete, gefallen. Die bairische Abgeordnetenkammer hat am 20. März 1861 das Matrikelgesetz fast einstimmig abgeschafft, und durch den Beitritt der oberen Kammer und die Zustimmung der Regierung hat dieser Beschluß Gesetzkraft erlangt.

So erfreulich biefe Ginftimmigkeit auch ift, fo tonnen wir boch nicht umbin, fie ben bairifden Israeliten jum Borwurf ju machen. In allen Landern haben die Juden fur ihre Emancipation gefampft; bie Israeliten Baierns marteten, bis bie überreife Frucht ihnen in ben Schoof fiel. Bu buntel mar biefer Flecken in ber bairifchen Gefengebung, als daß die Sonne ber Civilifation erft fo boch aufzusteigen hatte, um ihn zu beleuchten. Aber an ber erwähnten Ginftimmigfeit mag man es abnehmen, baß ein eintrachtiges, energisches Auftreten icon fruber feine Wirfung nicht verfehlt hatte, und es nicht gebo= ten war, gange Generationen im Lande verfummern ober ein neues Baterland jenfeits bes Oceans auffuchen au laffen. Erft tura vor Beginn ber jegigen Seffion traten einige Gemeinden wie Bamberg und Baireuth gusammen, und beriethen mit dem Abgeordneten Arnheim eine Gingabe an ben Konig, die auch überreicht murde. Die Discuffionen, die in ber Rammer vorfielen, fonnen bas Gefagte nur befraftigen. Der Referent ftellte voran: die Judenfrage gebore feit mehr als zwanzig Sahren zu ben ftebenden Fragen ber Beit; die Grunbfage bes Rechtes, ber Moral und der Bolkswirthschaft, bas Princip ber Gleichheit, bes Befeges und vor bem Gefege fur alle Staatsange= borigen erforbern bie burgerliche und ftaatsburgerliche Gleichstellung ber IBraeliten. Dufte boch ein in Borurtheilen noch binreichend befangener Abgeordneter - Regierungsrath von Gumpenberg - einraumen, bag es mit bem Matrifelgefet bereits babin gefommen

fei, daß es von unten und oben fur ungerecht gehalten und nur mit Biberwillen vollzogen werde. Gin Antrag wurde geftellt, ben §. 13 bes Ebicts bahin abzuändern: Die Anfässigmachung ber Juden über bie bisherige Bahl an Orten, wo bisher noch feine gewesen find, wird von allerhöchster Stelle nicht verweigert, wenn bie Gemeinde die Aufnahme bewilligt hat. Bei ber hierauf gestellten Frage bes Prafibenten, ob jemand biefen Antrag unterftuge, erhob fich auch nicht eine einzige Stimme bafur. Auch in der Rammer ber Reichs= rathe fiel das gedachte Amendement des zweiten Prafidenten Seinshenn, den Gemeinden ein Beto für die Riederlaffung von Juden zuzugestehen, durch. Und hier war es der Präsident des evangelischen Dberconsistoriums, der Ergbischof von Freifing und der Bischof von Augsburg, welche fich unter ehrenden Aeußerungen ju Gunften der Juden gegen jede Beeinträchtigung des vorgeschlagenen Gesetes aus= sprachen. — Rudfichtlich ber Aemterfähigkeit ber Juden erklärte ber Staatsminister, daß ihm eine Gesehesbestimmung nicht bekannt fei, welche im Allgemeinen bie Juben vom Staatsbienste ausschließe. llebrigens fei die Frage gerade im gegenwärtigen Augenblicke Gegen= ftand bes Meinungsaustaufches zwischen ben verschiebenen Miniftern. Die beffere Disposition in ben Regierungefreifen fann fich übrigens auf bie ben exclusiven Tendengen febr abholde Bolesftimmung ftugen, und auch in Baiern gelang es ben Juden, fich größere Sympathien gu erwerben, wie denn auch Städte, die früher die Aufnahmevon Juden beanftanbet hatten, wie Erlangen und Rurnberg, benfelben nunmehr feine Sinderniffe in den Beg legten. Die übergroße Majoritat, die fich in Erlangen bei dem ersten Aufnahmsgesuche eines Juden darlegte (25 Stimmen gegen 2 Stimmen), zeigt auch bier, daß man fich mit bem betreffenden Ansuchen nicht allzufrüh hervorgewagt hatte. Zu Ansbach haben die Stadtverordneten den judifchen Abvocaten Dr. Ber= ihn zu ihrem Borftande erwählt. Bon Seite ber Regierung wurden den Juden Erleichterungen im Biebhandel zugestanden, mas für bie

zahlreichen Juden, die fich in Ober- und Unterfranten damit beschäf= tigen, von Wichtigkeit ift.

Leiber treibt auch im Bergen von Deutschland, in Baiern, ber zelotische Obscurantismus sein Unwesen, und was aus Franken und Schwaben hierüber berichtet wird, muß mit tiefem Bedauern erfüllen. Daß aber die Lücke durchgebildeter Rabbiner und tüchtiger Lehrer nicht einmal empfunden wird, geht daraus hervor, daß Baiern, das nächst Desterreich und Preußen die stärtste jüdische Bevölkerung, in Deutschland, nämlich über 50,000 Seelen zählt, auch nicht Sinen Sörer zum Breslauer Rabbiner= und Lehrerseminar stellte. Und doch gibt es in ganz Süddeutschland kein jüdisch-edologisches Seminar.

Obgleich den Juden Burtemberge nur wenig gur vollftan= digen Emancipation fehlt, fo bat bennoch die jegige Bewegung die Gemuther ergriffen, und gemeinsame Schritte bervorgerufen, um bas angeftrebte Biel zu erreichen. Gegen 300 Rotabeln aus allen Gauen Burtemberge tamen ju Anfang bes Jahres in Eflingen gufammen. Der Rechtsconsulent Lebrecht in Ulm aab den ersten Anstoß durch Berausgabe einer Brofcure: "Die rechtliche Stellung ber Juden in Burtemberg. Gr brang barauf, bag nicht nur an bie Regierung eine Abreffe gerichtet, sondern bag auch die Boltsvertretung in einer energischen Betition gemabnt werbe, den Juden Burtembergs gerecht ju werben. Gin Comité jur Ginleitung weiterer Schritte murbe aus folgenden judifchen Rotabeln gebilbet: Dem Oberjuftigprocurator Beg, bem Rechtsconfulenten Beiden, Raulla, Lebrecht, Mordlingen, Dr. med. Ginftein, Dr Ab. Levi, Rabb. Baffermann, Buchbandler Seb, Uhrmacher S. Levi. den Raufleuten G. Gutmann, Benle, Ifar, Rothschild und Steiner. Außerdem wirften im Stillen die in ihrer focialen Stellung in Stuttgart hervorragenden Bruder Sofrath Rubolph Raulla und Dr. Leopold Raulla, so wie Collegiumassesfor Sfidor Jordan. Bevor aber noch bie verabredete Gingabe überreicht murde, brachte (am 4. Marg 1861) ber Borftand des Cultusministeriums,

Staatsrath von Rümelin einen Gesegentwurf in die Kammer, wonach die staatsbürgerlichen Rechte von dem religiösen Bekenntniß unab-hängig erklärt werden sollen. Es steht nun zu erwarten, ob dieser Antrag mit der ersorderlichen Majorität von zwei Dritttheilen durchzgehen werde. Was wir hierbei noch besonders zu rühmen sinden, das ist der Seist der Sintracht und Duldsamkeit, welcher sich bei den Israeliten Würtembergs kund gab. Bei der in Splingen abgehaltenen Bersammlung hielten die Einen ihr koscheres Mittagsmahl im dortizgen jüdischen Waisenhause, die andern logirten im Hotel. Das hinz derte beide Theile nicht, sich wie zur mannhaften That, auch zum sessischen Toaste zu vereinen. Zeder ließ den Andern nach seiner Fagon selig werben.

Die Familie Kanlla hat zwei Stipendien, jedes zu 250 fl., für Studierende der jüdischen Theologie gewidmet, und Hr. T. J. Raulla dem israelitischen Consistorium seine kostbare orientalische Bibliothek zum Geschenke gemacht. Die neue Spnagoge zu Stuttgart wurde am 3. Mai in sehr feierlicher Weise eingeweiht. Der Erbauer Albert Goldeusten hat sich damit einen dauernden Auf begründet.

Früher noch als in Nürnberg erfolgten im Großherzogthume Baben Anträge zur Aufhebung der noch namentlich in Bezug auf die Freizügigkeit im Lande bestehenden Rechtsbeschränkungen, und konnten wir bereits im vorjährigen Berichte davon Erwähnung machen. Der Erfolg hat jedoch den gehegten Erwartungen nicht entssprochen. Der für diese Angelegenheit eingesetzte Ausschuße erklärte in seiner Majorität, daß die Freizügigkeit der Juden mit einer Ressorm der Gewerbegesetzgebung zusammenhänge und zuvörderst über diese entschieden werden musse. Treffend wurde hierbei bemerkt, daß nicht sowohl die resigiöse, als die gewerbliche Intoleranz der beanstragten Erweiterung der Rechte der Juden entgegenstehe.

hand in Sand geben damit die Borgange in Sachfen. Im

Dis zeed by Google

Jahre 1860 wurde den Rammern ein Sewerbegeset vorgelegt, wonach mit anderen deutschen Staaten Freizügigkeitsverträge abgesschlossen werden können, und dadurch auswärtigen Sewerbsleuten die Besugniß eingeräumt werden soll, sich in Sachsen niederzulassen. Aus den mitgetheilten Debatten geht hervor, daß der Antrag nicht sowohl an der Besorgniß vor den aus allgemeiner Freizügigkeit entstehenden Folgen, als aus jener vor der Niederlassung fremder Israeliten ab, gelehnt wurde. Man sieht, heine's Tanzbar, der alte Atta Troll, treibt sich in Deutschland noch immer herum und brummt:

"Ja sogar bie Juben sollen Bolles Bürgerrecht genießen, Und gesetzlich gleichgestellt sein Allen and'ren Sängethieren.

.Rur das Tanzen auf den Märkten Sei den Juden nicht gestattet, Dies Amentement, ich mach' es Im Interesse meiner Kunst

"Denn ber Sinn für Sthl, für strenge Plastit ber Bewegung, fehlt Jener Race, sie verbürben, Den Geschmack bes Publicums."

In dem intoleranten Holftein, wo selbst die Juden nur in sechs Städten wohnen dürfen, und das Recht des Grundbesiges ihnen noch in Frage gestellt ist, hat — ein Jude eine Billa auf seinen Namen geschrieben erhalten! Größerer Werth ist auf die Abschaffung des Schutzelbes zu setzen, das die Juden bisher in jenen Falten zu entrichten hatten, in welchen ihnen — durch allerhöchste Gnade — das Wohnen außerhalb jener Zusluchtsstätten bewilligt ward. In der betreffenden Verordnung wird diese Abschaffung damit motivirt, daß auch die Holsteiner Provinzialstände sich für eine

möglichst umfaffende — communale Gleichstellung ber Juden auß= gesprochen hatten.

In Braunschweig hat die Regierung die beabsichtigte Abhalstung von Missionspredigten zur Bekehrung der Juden untersagt. Das im vorigen Jahrbuche besprochene landwirthschaftliche Institut für Ibraeliten trat ins Leben.

In Sannover hat die Regierung ben jubifchen Schulen eine namhafte Subvention bewilligt. Magiftrat und Burgerverordnete du hilbesheim haben jum Ausbau einer jubifden Schule 500 Thaler beigesteuert. Die brei Landesrabbiner haben eine neue Synagogen= verordnung entworfen, und bie Regierungsgenehmigung bafur erhalten. Sowohl biefe Synagogenverordnung als bie aus gedachtem Anlaß überreichte Dankadreffe erfahren icharfen Tadel; ber einen wird unwurdige Servilität, der andern hierarchisches llebergreifen vorgeworfen. Uns erscheint es bedauerlich, daß die Gemeinden fich aus Inbifferentismus Attribute entwinden laffen, bie ihnen gufteben. Gin beklagenswerther Uebergriff tritt uns in ber bem Landrabbinat gege= benen Ermächtigung entgegen: jedes Gemeindemitglied am Ort ber Spnagoge nebst feinen theilnahmöfähigen mannlichen Sausge= noffen jum Gottesbienste ju citiren! Die hiergegen versuchte Bertheidigung vermag bas Ungebührliche einer folden Anordnung nicht du entkräften, und wir muffen uns mundern, wie die hannoveraner Braeliten — unter welchen wir felbst einsichtsvolle und energische Manner fennen - fich bergleichen bieten laffen. Gbenfo muß es uns als ein Prajudig fur bie gebotene Autonomie bes Religionsbefennt= niffes und feiner Reprafentang erscheinen, wenn eine bis in die fleinften Details gebende Synagogenordnung der Ginmengung ber Regierung unterzogen wird. Im llebrigen enthalt biefe Spnagogenordnung nebem Bielen, bas icon in andern Gemeinden eingeführt ift, auch Manches, bas fich jur Nachahmung empfiehlt, g. B. daß an ben Samftagen, an welchen feine Predigt ftattfindet, die Saphtora deutsch verlesen wird, daß zur Confirmation alle Kinder verpflichtet find, u. A.

In Samburg wurde unser gefeierter Borkampfer, Dr. Riesser, zum Obergerichtsrath ernannt. Wie ehrenvoll diese Stelle ift, kann man daraus abnehmen, daß der älteste Bürgermeister in Samburg, Rellinghusen, sein Amt als solcher im Anfang dieses Jahres nieders legte, um als Obergerichtsrath einzutreten. Riesser und Wolfsschn haben die Aushebung der separaten jüdischen (fogenannten mosaischen) Erb: und Cherechte bei der Bürgerschaft beantragt, und dürfte die Genehmigung ohne Schwierigkeit erfolgen.

Bir beschließen unsern Bericht über bie Buftande unserer Glaubensgenoffen in Deutschland mit einer Rotig aus Frankfurt, welche die judifche Runft betrifft. Bir haben diefen Gegenstand icon fruber angeregt, und konnen une nur freuen, wenn wir wieder einmal Anlaß finden, barauf gurudzufommen. Diefe Gelegenheit bietet uns Professor Oppenheim aus Frankfurt - als wurdiger Reprafentant jubifder Runft ruhmlich bekannt - leiber aber hierin giem= lich isolirt. Er hat im verfloffenen Jahre zwei neue Bilber fur die Familie Rothschild vollendet. Das eine ftellt den greifen Meper Amfel Rothschild vor, wie er auf der Flur feines bescheibenen Saufes in ber Judengaffe in ehrfurchtsvoller Stellung ben Churfurften, beffen Bagen eben angefahren ift, empfangt. Der Rurfurft lagt feine Schage berbringen und übergibt fie feinem Sofagenten, indem er die Sand auf beffen Schulter legt; Rothschild's Gattin fist im Sintergrunde bes 3immers mit einem ichonen Rinde. Das zweite Bild zeigt uns einen Salon, ber auf einen Borbof geht. Bir feben ben Rur= fürsten vor einem mit Blumen geschmückten Tisch figen. Die fünf Sohne Rothschilb's, alle febr abnlich in entsprechender Stellung; ber altefte - Anfelm - überbringt ein Portefeuille, mahrend ber Churfürst burch eine Sandbewegung anzubeuten scheint, daß er es in seinen Sanden belaffen wolle. Inzwischen lagt die altgewordene Mutter durch ihre erwachsene Tochter bem Churfürsten ein Glas Wein mit Sebad prafentiren. Jost, ber kurz vor seinem Tobe das Bild geses hen und beschrieben, fügt hinzu, daß es ganz das Geprage einer respectablen Judensamilie nach ber damaligen Sitte an sich trägt.

In holland murde ein neues Ministerium gebilbet, aber ber frühere Juftigminifter Gobefron tritt wieder in basfelbe. D. 3. S. Muller, ber langjährig verdiente Inspector der israelitischen Reli= gionefchulen im Ronigreiche ber Niederlande murbe jum Ritter bes niederländischen Löwenordens, der Wiener Banquier Tegeira de Mattog jum Comthur beg Luxemburger Orbens beg Gichenfranges ernannt. Cehr unerfreulich find bagegen bie Borgange, welche bie jubifchen Beloten, die seit Baruch Spinoza's Zeit nichts gelernt und nichts vergessen haben, gegen den Rabbiner und Prediger Chronik herbeiführten. Derfelbe hatte einen Berein gur Forberung bes Religionsunterrichtes und ju einem mit Predigt verbundenen Gottesdienst gebildet. Richt genug, daß hierauf zwei Rabbinatsaffefforen — Sufan und hirfch eine Bannbulle gegen ihn erließen, fondern fie betten auch den judifchen Pobel, der nirgend fo als in Amsterdam vertreten ift, gegen ihn, um dem deutschen Rabbiner aufzulauern, und ihn nebft ben Besuchern seines Betlocales beim Austritt aus bemfelben mit Steinwürfen zu empfangen. Mit Recht wird bas Umfichgreifen biefes unfaubern Treibens nicht sowohl den verwahrloften als den fogenannten befferen Claffen gur Laft gelegt; denn diefe find anzuklagen, daß fie es durch ihre Paffivitat und ihren Indifferentismus noch nicht zu Befferem gebracht haben, und fich mit einigen übertunchten Unftalten begnugen, ftatt für ihre gabl= reichen, in geistige wie leibliche Armuth versunkenen Glaubensgenoffen in rationeller Beife ju wirfen. Wir haben uns bei perfonlicher, wenn auch nur furger Anwesenheit in Solland überzeugt, wie fehr folde Borwurfe gerechtfertigt find. Dr. Chronit begab, fich nach ber Universitätsstadt Lepden, woselbst er vor Juden und Christen mit vielem Erfolge predigte. Bei aller Mibliebigfeit feines Auftretens in

The west by Google

Amfterdam hat der damit eingebrachte Sauerteig schon eine wohlsthätige Sährung zur Folge gehabt, wie denn wenigstens das störende Plaudern in der Spnagoge abgestellt wurde. Dr. Chronik läßt sich von seinem Borsage, in Holland zu wirken, durch die ihm widersahrene Unbill nicht abschrecken; vorerst gedenkt er auch literarische Borträge zu halten.

In Belgien wurde der Banquier Jos. Oppenheim, Ritter und Biceprafibent des Bruffeler Confistoriums, mit großer Stimmenmehrheit in den Provinzialrath in Brabant gewählt. Herr Oppenheim hat sich große Verdienste um Beförderung des Bolksunterrichtes erworben.

Mus Stalien haben wir nur von Fortschritten in ber außeren Lage wie im Gemeindeleben zu berichten. Die gange Salbinfel gablt faum über 40,000 Braeliten (Benetien 5400, die Lombarbei 3000, Sarbinien 6800, Parma 700, Modena 2700, Tokcana 7700, ber Kirchenstaat 12,800, Reapel - feine). Allein auch unter ber tiefften Erniedrigung gab es Manner unter ihnen, die durch Geift und Gefinnung hervorragten. Solche gelangen nun jur Geltung, mabrend die angenommenen Grunbfage ber Gleichberechtigung ber gangen Bevolkerung ju Gute tommen. In den Marken hat ber Beneralcommiffar eine Proclamation über die Gleichberechtigung aller Befenntniffe, die fich auf die Gleichheit der Menfchen vor Gott grunbet, erlaffen. Die Israeliten Ancona's werden die erften fein, bier= von Ruten ju gieben; 127 Anconeser Israeliten hatten fich ben Freiwilligen angeschloffen. In Toscang wurden Juden in Militarinftitute aufgenommen, mas ihnen unter ber fruberen Regierung verfagt geblieben. In bem erften italienifchen Parlament, bas jest gu Turin tagt, figen feche ibraelitische Abegordnete: Carni, Sufanni, David Lewi, Tullo Mafferani, Samfon b'Anena und Josef Fingi. Letterer murbe erft am 24. April gewählt und hatte ben berühm= ten General Medici jum Concurrenten. Sowohl im Militar= al8 im Civildienste murden Juden ju hoberen Anstellungen befordert. In der Provinz Mailand wurde Prospero Finzi, in der Provinz Brescia Moses Finzi zu Syndici ernannt. Die großen Berdienste, welche Salomon Sinigaglia sich um die italienische Seidencultur erworben hat, wurden vom König durch Berleihung des Mauritius= und Lazarusordens gewürdigt. Denselben Orden erhielt Guastalla, der sich um das Armenwesen sehr verdient gemacht hatte. An der Universität zu Bologna wurde Cervetto zum Prosessor der Geschichte der Medicin, an jener zu pisa Alessandro d'Ancona zum Prosessor der Literatur ernannt; und zwar der erstere in Anschung des ihm vorangegangenen großen Ruses ohne Concursprüfung. Zu Wodena hat die dortige Gemeindeverwaltung in die eingesetzten Commissionen zur Hebung des Ackerdaues, zur Verbesserung der Strafanstalten je einen Juden eingesetzt.

Für diejenigen, die im Sange der Weltereignisse ein höheres Walten versolgen, ist es gewiß bezeichnend, daß einer der letzten Acte des vertriebenen Königs von Reapel, der keine Juden in seinem Königreiche duldete, der war, daß er dem accreditirten Seschäftsträger der Pforte an seinem Hofe, Dr. Spiger — einem gebornen Desterreicher — das Großtreuz seines Januarordens verlieh, eine Auszeichnung, die in dem genannten Grade unseres Wissens zuvor noch an keine Juden von einem Monarchen verliehen worden ist.

Es zeugt von dem Gemeinsinn der italienischen Israeliten, daß eine ausschließlich ihren confessionellen Interessen gewidmete Zeitschrift: "l'Educatore Israelita, " bei einer so geringen Anzahl italienisch sprechender Israeliten sich in wachsender Theilnahme erhält. Diese sehr gut redigirte, zu Vercelli erscheinende Monatschrift enthält viel Wissenswürsliges über die Fortschritte der italienischen Iuden im Gemeindeleben; dach ist uns der Raum versagt, näher darauf einzugehen. Die Juden Piemonts gehen übrigens darin voran. In Florenz beschäftigt man sich schon seit Iahren mit der Erbauung eines neuen Tempels; bis jest ist jedoch der mit 300,000 Fr. veranschlagte Bedarf erst zur

Sälfte durch Subscription gedeckt. Sin Augenzeuge will die Anstalten der Florentiner Semeinde und namentlich die beim Gottesdienste beobsachtete Ordnung nicht sonderlich loben. Sin neues israelitisches Mädscheninstitut wurde zu Florenz eröffnet. Für den Wiederausbau der durch die Ereignisse zerstörten Spnagoge in Ancona wurden Sammstungen eingeleitet. Zu Kom haben mehrere junge Israeliten einen Berein zur Beförderung der Künste und Handwerke unter ihren Glanbensgenossen gebildet, und damit begonnen, für die Söhne der Armen Abendschulen einzurichten, an welchen die Gründer sich als Lehrende persönlich betheiligen. Der Minister Cavour hat der Alliance israelite universelle zu Paris die Bersicherung gegeben, daß die Regierung das Möglichste thun werde, um die Reclamationen der Familie Mortara zur Wiedergabe des ihr entrissenen Sohmes wirksam zu unterstüchen.

Die Ansiedlungen ber Juden auf der iberifchen Salbinfel find noch in ihrem erften Stadium, namentlich in Spanien, boch zeigt fich freundliches Entgegenkommen von Seite der Militar=, wie ber Civilbehörden. Albert Robn ergabite dem General Prim, bag er auf ber Durchreife nach Marocco in Madrid Ribufch gemacht habe, was wohl feit Sahrhunderten nicht gefchehen fei, worauf ber General lächelnd erwiederte: Es muß ju Allem der Anfang gemacht werden. Marschall D'Donnel ließ gegen Robn die Meußerung fallen, es burfte einem Gefchaftsträger in Marocco, falls ein folder Bube mare, nicht verwehrt werden nach bem Borgange der englischen Gefandtschaft ein Dratorium zu errichten, wo alle Andachtigen feiner Confession fich versammeln tonnten. lebrigens hat fich die berichtete Feier bes Jomfippur in Madrid nicht bestätigt. Wahr ift aber, daß bas Saus Gomes in Madrid fich Magoth jum Paffahfeste verschrieb. In ihren Baufern werben die in Spanien aufgenommenen Juden in feiner Beife beläftigt und konnen ihren ftillen Andachtsubungen ungehinbert nachkommen. Carvallo, ber ausgezeichnete israelitische Ingenieur, welcher große Eisenbahnbauten in Spanien leitet, benütt seine Muße zur Auffindung jüdischer Alterthümer, und hat in dieser Beziehung bereits schägbare Entdeckungen gemacht. Die Königin fährt sort ihre liberale Denkungsart durch Berleihung von Ordensdecorationen zu bethätigen und wurde der Isabellen Drehen verliehen an Artom, Scretär im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu Turin, der Orden Carls III. an den französischen Capitän Mosch. Der Banquier Beisweiler hat sogar den Titel Excellenz erhalten. Wertheimber, Director des spanischen erédit mobilier kam aus Paris nach Madrid und macht daselbst ein schönes Haus aus. In Portugal ernannte der König den Freiherrn Carl Rothschild zum Commans deur vom Orden der unbesteckten Empfängniß.

Bollen wir hier noch Sibraltar — obgleich englische Besitzung — einbeziehen, so haben wir nur wiederholt des menschenfreundslichen Eisers zu erwähnen, mit welchem der Gouverneur Codrington (der mit einer getauften Jüdin verheiratet ist) sich der gestückteten maroccanischen Juden annahm, so wie der von den dort lebenden Juden geübten Mildthätigkeit. Dagegen entwirft Rohn kein freundsliches Bild des dortigen Semeindelebens. Es gibt vier Synagogen, aber keinen Rabbiner, keine Mädchenschule und als Knabenschule eine Art von Cheder. Erwägt man, daß die jüdische Semeinde zu Sibraltar 1800 Seelen und darunter einige Millionäre zählt, so kann man ein solches Zurückbleiben nur höchlich bedauern.

Aus der Schweiz sind uns diesmal keine besonderen Mittheilungen zugekommen. Die Verhandlungen über die Aufnahme nord=
amerikanischer Israeliten haben noch zu keinem endgiltigen Resultat
gesührt, doch trat auch bei den weniger judenfreundlichen Cantons=
regierungen eine duldsame Gesinnung hervor; namentlich wird aus
Basel, Stadt, berichtet, daß unter dreiundzwanzig eingelangten Auf=
nahmsgesuchen nur drei abschlägig beschieden wurden. Während wir
dieses Jahrbuch dem Druck übergeben, erhielt Dr. Max Büdinger,

Dh wed by Google

der verdienstvolle öfterreichische Seschichtschreiber, einen Ruf als ordentlicher Professor an der Universität zu Zürich und folgt demselsben. Es ist der dritte jüdische Professor, dem die sonst als intolerant verschrieene Schweiz eine ehrenvolle Eristenz bereitet. Mögen sich die liberalen Staaten daran ein Erempel nehmen.

Wie alliährlich, haben wir auch biesmal nur Erfreuliches über Die Berhaltniffe ber Israeliten in Franfreich ju berichten. Die Staatssubvention fur ben israelitischen Cultus fur 1861 murbe mit 204,000 Fr. und 16,400 Fr. fur Algerien bestimmt. Es werben bavon 57 Rabbiner und 60 Borbeter besolbet; fur bas israelitische Seminar ju Paris find 22,000 Fr. und ju Synagogenbauten 20,000 Fr. bestimmt. Auch im verfloffenen Sahre murben erledigte Lehrkangeln an Universitäten und Enceen burch Beraeliten besetht. Beil murde Professor der Mathematik ju Rheims, Simftin Professor ber Rhetorit ju Lille, und die fechfte Lyceumsclasse ju Rimes murbe an Sabamar vergeben. Bum Officier ber Ghrenlegion wurde Louis Ronigs: warter, ju Rittern besfelben Orbens ber Schriftsteller Bebbaribes, ber Capitan und Inftructor Ifidor Brandeis, ber Lieutenant Jules Doch ernannt. Letterer, feither Repetiteur an ber faiferl. Dili: taricule ju St. Cyr, murbe jum Capitan und Ordonangofficier des die fprifche Expedition commandirenden Generals befordert. Jules Leon, Professor ber Botanit ju Bordeaux und Berfasser eines geschätten Lesebuches ber popularen Botanit, erhielt in Burdigung feiner gemeinnütigen botanischen Mittheilungen eine Berdienstmedaille. Dofes Leon, Professor am Collegium ju Beaune, hat der Academie der Wiffenschaften eine Aufsehen erregende Arbeit aus bem Gebiete der Experimentalphpfif übergeben. Bei der agronomischen Ausstellung, bie im vorjährigen Sommer in Paris ftattfand, murben die Ginfendungen bes jubifchen Gutebefigere Leopold Javal mit befonderer Beachtung gewurdigt. Bei jener im Departement bu Rord haben 5 Beraeliten Preife erlangt.

Auf dem Gebiete der Runft treten und liebensmurdige Erichei= nungen unter den Joraeliten Frankreichs entgegen. Die heiteren Operetten von Jacques Offenbach machen auf allen Buhnen bie Runde und erwerben fich ungetheilten Beifall. Auch Jules Coben schrieb eine gunstig aufgenommene Oper fur die Opera comique. Auf einem anderen Gebiete heiterer Runft wirkt Jules Erlanger, ber Berfasser der Bouffes parisiens. Die Journale in Toulouse, Montpellier und Nimes ergeben fich in enthusiastischem Lob über bie brillanten Erfolge des Fräuleins Wertheimber an der Parifer Opéra comique. Sleich ausgezeichnet als dramatische Kunstlerin wie als Sangerin hat sie sich im sublichen Frankreich ben Beinamen ber »fingenden Rachel« erworben und verbindet mit diesen kunftlerischen Borgugen einen edlen Wohlthätigfeitefinn, der in iconen Chrengaben bie verbiente Burbigung findet. Bur Forderung ber bilbenben Runft unter ben frangofischen Israeliten ift nun bie großartige Stiftung Benoit Fould's ins Leben getreten. Sie wurde auf einen Betrag von 54,130 Fr. gebracht, davon find bie Binfen ju Stipendien fur zwei unbemittelte Israeliten, die fich der Maler= ober Bilbhauerkunft widmen, verwendet merden.

Die Israeliten Frankreichs haben sich von jeher ihrer unterbrückten Glaubensgenossen in anderen Ländern mit Wärme und Umsicht angenommen. Diese Gesinnung fand ihren präcisen Ausdruck in der im vorigen Jahre stattgesundenen Schöpfung der alliance israelite universelle hervor. Der Berein bezweckt vorzüglich die Wahrung und Unterstützung gedrückter Rechte und Ansprüche der Israeliten in allen Ländern. Die Gründer beschieden sich im voraus, daß man ihnen separatistische Tendenzen unterschieden werde, und sie erklärten am Schluß ihres Programms: "Wir kennen keinen andern Feind als die Unterdrückung, keinen andern Bundesgenossen als die lleberredung, kein anderes Banner als das der Serechtigkeit, keine andere Propaganda als die der brüderlichen Liebe. Ein solches Pro-

gramm bedroht Riemand; wir können es laut verkünden, und selbst biesenigen können ihm zustimmen, die sich nicht geneigt sinden, umserem Bereine beizutreten und sich in den Bordergrund zu stellen, um den Ersolg desselben zu sichern! "Richt nur in Frankreich, sondern auch in England und Italien hat diese Schöpfung lebhaften Anklang gefunden; minder in Deutschland, woselbst man sich die Anschulzdigung separatistischer Tendenzen mehr vor Augen hielt. Diese Ansicht sand vorzüglich in der "Allgemeinen Beitung" für das Judenzthum ihre Bertretung und es vermochte auch das politische Berhältzniß Frankreichs zu Deutschland ihr Relief zu geben. Wir lassen die Scontroversen, die sich darüber erhoben haben, dahingestellt, die das weitere Borgehen des Bereines uns besseren Raum zum Urtheile aewährt.

Gin weiterer Beweis für das Interesse, das die französischen Inden an den allgemeinen Angelegenheiten des Indenthums nehmen, ergibt sich in der verhältnismäßig großen Anzahl jüdischer Monatse und Wochenschriften, und sind die drei bestandenen: "Archives israélites, " "Univers israélite" und "Lien d'Israél" im vorigen Iahre noch durch die "Verité israélite" vermehrt worden.

Aus England haben wir diesmal sehr wenig mitzutheilen. Als Sachwalter bei dem obersten Gerichtshof von Irland wurde Alfred Rosenthal ernannt. In Rochester wurde Iohn Lewis, Kaufmann und Schiffsrheder, zum Mayor (Bürgermeister) erwählt; in Buck Sir Anthonyse Rothschild zum ersten Sherist. Im englischen Parlamente sigen gegenwärtig fünf Israeliten. Das Board of deputies unter der Leitung des Sir Moses Montesiore fährt sort sich der Angelegenheiten der Iuden auf dem ganzen Erdboden anzunehmen. Das zu London bestehende Asyl für alte Leute mit einer Freischule verbunden (Nove zedek) wird ganz umgebaut. Ein Fr. Maher hat hierzu ein Grundstück auf dem Lande nahe bei London im Betrage von 2000 Pfund geschenkt. Die in einem und zwar in

bem von den ärmsten Familien bewohnten Quartier bestehende jubische Freischule hat die Anzahl ihrer Zöglinge auf taufend erhoben, welche sämmtlich alljährlich von der Baronin Rothschild vom Kopf bis zum Fuß neu bekleidet werden. Die Schüler erhalten in der neueren Zeit Gesangsunterricht und bilden bereits einen herrelichen Chor.

Spärlich sind auch unsere Nachrichten aus der scandinavischen Halbinsel. Schon im vorigen Jahre hat der schwedische
Deconomieausschuß dem von Tersmeden eingereichten Borschlag zugestimmt, daß die Stände des Reiches eine Berordnung erwirken
möchten, durch welche unter Aushebung der betreffenden Sescheskestimmung festgesetzt würde, daß die in Schweden gebornen oder zu
schwedischen Unterthanen aufgenommenen mosaischen Slaubensgenossen, ohne eine besondere Erlaubniß zu benöthigen, das Recht besigen
sollen, sestes Sigenthum im Lande zu besigen und zu kaufen.

In Norwegen haben erft einige Juben von ben ihnen vor Rurgem verliehenen Recht ber freien Ansiedlung Gebrauch gemacht.

Aus Dänemark wird über bas fünfzigjährige Jubiläum berichtet, das die von M. L. Nathanson, Ritter bes Danebrogsordens und Danebrogsmann, gestisteten Schulen seierten. Bei dieser Gelegens heit fand das vielseitige Wirken Nathanson's im Leben, Wissenschaft und Kunst, und namentlich auch als Redacteur einer geachteten Zeitschrift, die verdiente Anerkennung. Der Brauereibesiger J. W. Seymann in Kopenhagen wurde aus Anlaß der Errichtung einer großen chemischen Fabrik zum Commerzienrath ernannt. Der König besuchte das Etablissement, nahm daselbst das ihm angebotene Frühsstück an, und führte die Commerzienräthin als seine Tischdame zur Tasel. Ein anderer Nathanson, als Graveur im In- und Auslande rühmlich bekannt, erhielt von der Hamburger Gesellschaft für Künste und Sewerbe die silberne Bereinsmedaile. Ernst Meher, ein sehr

Jahrb. f. 38r. 1862.

geschätzter banischer Maler, starb zu Rom. Zum ersten Maleer gab sich ber Fall, daß ber Reichsrath einem jübischen Religionslehrer eine Pension aus bem Staatsschaße bewilligte. Das fünfundzwanzigjährige Amtsjubilaum bes Rabbiners Ettlinger zu Altona wurde unter grosper Theilnahme ber dortigen Semeinde, sowie auch anderer im Lande sehr festlich begangen.

In Rugland geschehen nur langfam Schritte jur Aufhebung ber auf ben Juben noch laftenden Befdrankungen. Gin ju Anfang biefes Sahres erlaffener Utas bebt eine frubere Berordnung auf, nach melder Spotheten auf Israeliten gehörige Saufer, welche in einem Rayon von 50 Werften ber öfterreichischen und preußischen Grenze gelegen find, bei Contracten mit ber Krone nicht als Caution angenommen werden burfen. Gin anderer Utas geftattet ben Juden bie ibnen zur Sicherheit ihrer Forderungen überlaffenen Guter und Sau= fer zu verwalten. Dagegen enthalt das wegen Aufhebung der Leib= eigenschaft erlaffene Decret noch die Rlaufel: Die zu den Landgutern der Cbelleute gehörigen Wiefen, Felber u. f. w., welche nicht in ben Antheil der Bauern nach der vorgeschriebenen Ordnung aufgeben, fonnen verfauft und abgetreten werden an Perfonen aller Stanbe, außaenommen an Juden. Ausländischen Juden wurde die Bewilligung ertheilt, fich auch am Raukasus zu etabliren und als Raufleute erfter Gilbe einschreiben zu laffen. Juden, welche fich auf irgend eine Beife bervorgethan, namentlich aber um die Bilbung ihrer eigenen Glaubenggenoffen verbient gemacht hatten, wurden ausgezeichnet. Go erhielten aus lettgebachter Rucficht Bunberbar, Lehrer und Translator ju Mitau, "wegen Forberung von Wiffenschaft und Sittlichkeit unter feinen Glaubensgenoffen" bie große filberne Medaille jum Tragen am St. Stanislausband; Dr. A. Reumann, Rabbiner gu Riga, wurde vom Raifer jum erblichen Chrenburger ernannt. Die Predigten desfelben erfreuen fich ber allgemeinsten Anerkennung. Der= felbe befleidet außer feinen geiftlichen Functionen noch die eines H

72

i

B

ż

Beamten zu besonderen Aufträgen für jüdische Angelegenheiten bei dem Statthalter Fürst Suwarof. Die goldene Medaille zum Tragen am St. Stanislausbande erhielt Julius Stern, Banquier zu Riga. Die Regierung läßt es sich angelegen sein, daß die Kinder der Juden die allgemeinen Schulen ordentlich besuchen; leider aber werden darsüber erlassene Besehle vielfach umgangen. Den Plackereien der Unterbehörden sind die Juden in Rußland noch sehr ausgesetzt; besonders ist dies der Fall in Riga, woselbst die Polizei die Juden auf der Straße anhält, um sie über ihre Legitimation zu befragen und aus derselben Ursache sie in ihren Wohnungen Rachts übersallen läßt. Daß auch in Warschau der Judenleibzoll noch besteht, wird mit gerechter Entrüstung beklagt.

Bon großerer Bebeutung und Tragweite find die letten Borgange in Ruffifd-Polen. Sier find ploblich Scheibewande gefallen, woran Borurtheil, Intolerang und Brodneid feit Sahrhunderten gebaut, und, was kaum jemals geahnt, fand in Warschau eine innige Verbrüberung swischen Chriften und Juden statt. Die nationale Bewegung, welche so viele lebel in unserer Zeit verschuldete, hat hier einmal ein heil= bringendes Refultat zu Tage gefördert. Die Juden bewiesen burch ihre rege Theilnahme an allen Beftrebungen, daß fie das Land nicht als eine vorübergebende Wohnstätte, sondern als ihr bleibendes Baterland betrachteten. Dies wurde auch von Seite bes großen Publicum's fehr wohl gefühlt und es gefchah das für Biele Unglaubliche. Den Rabbinen murbe gestattet, an dem driftlichen Leichenbe= gangniffe ber fur bie gemeinsame Cache Gefallenen in Amtstracht theilzunehmen. Dem Oberrabbiner Meifels murde als Mitglied ber Eintritt in den Bürgerausschuß zugestanden. Der Vorstand der Bar= schauer Raufmannschaft beantragte jum Beweise ber zwischen ben Bekennern der beiden Religionsbekenntniffe bei ben jungften Greignissen bewiesenen Sympathie und Toleranz in Zukunft ein einziges Bergeichniß der Barfchauer Raufleute gu führen. Der Antrag wurde

mit Acclamation angenommen. Bum Schluß ermahnte ber Meltefte feine Collegen, ben gefaßten Befchluß auch auf die Pragis des taglichen Lebens anzuwenden. Das gegebene Beispiel wirkte machtig. Auf berfelben Bafis wie die Raufleute vereinigten fich nun auch bie Marschauer Fabrifanten und Gewerbevorsteher mit ihren jubischen Collegen; ein Greigniß, noch wichtiger als bas erftere, weil die Juben bieber bei Erlangung bes Meisterrechtes vielen Plackereien ausgefest waren, und jubifche Lehrjungen nur felten bei driftlichen Deiftern Unterfunft fanden. Roch weitere bochft bentwurdige Beweife ber Berbruderung murben gegenfeitig gegeben. Die Barfchauer Juben widmeten 9000 fl. armen driftlichen Sandwertern, damit fie in ber bruckenden Beit die Ofterfeiertage nach uraltem Brauch fest: lich begeben konnten. Der Commerzienrath hermann machte eine Stiftung von 40,000 fl., aus beren Binfen Rechts: ichuler ohne Unterschied ber Confession Stivendien erhalten follen. Bei einer Berfammlung von Chriften und Juden in ber Spnaange waren es Magnaten , die Bache an derfelben hielten. Der Cultusminifter felbft fprach fich fur die Gleichstellung der Israeliten mit ben andern Staatsburgern aus, und wies die Forderung gurud, bak bie Juden als Bedingung ben Sandel aufgeben und ben Ackerbau erareifen follten, bemertend, daß gerade fie berufen feien, ben bisher fo mangelhaft vertretenen britten Stand allmälig beranzubilben. Am 27. Februar 1861 murde das filberne Rreug der Capuciner von den Rofaken zerschlagen. Die Warschauer Judenschaft befchloß nun dem Capucinerorden ein filbernes Rreuz zu verehren, und gu Diefem 3weck eine Collecte auszuschreiben, mas einen febr guten Eindruck bei ber driftlichen Bevölkerung hervorbrachte. In Plock hat die Raufmannereffource einstimmig die Aufnahme judischer Ditglieder beschlossen. Wenn bagegen niedrigster Brotneid in Logd bie Berftorung einiger Maschinen in der einem Juden geborigen Tuchfabrif hervorrief, so verschwindet der vereinzelt gebliebene Ausbruch gegen bie allgemeine Manifestation bes Bolksgeistes. Derfelbe bemährte fich auch darin, daß die bisher zuruckgehaltene Erlaubniß der Ersbauung einer großen Synagoge in einem von Juden nicht bewohnten Stabttheile Barschau's nunmehr gewährt wurde.

Es läßt fich taum vertennen, daß biefe erfreulichen Fortschritte nach außen mit innern aufammenbangen. Das Gotteshaus, in weldem bie allgemeine Trauerandacht begangen murbe, ift flein, aber gefdmadvoll gebaut. Es befitt einen begabten Sanger und an Dr. Jaftrow einen tuchtigen polnischen Prediger. Der Bortrag desfelben, fo wie das Gebet fur die Gefallenen verfette die driftlichen wie bie judifchen Sorer in Begeisterung. Es ift aber Beit, daß man jum Bau eines großen wurdigen Sotteshaufes ichreitet. Warfchau gablt jest bei 50,000 jud. Seelen, 142 Synagogen und Betftuben, von benen die größte 400, die fleinfte 30 Personen faßt. Diesem Uebelstand trachtet man nun mit allem Gifer abzuhel= fen. In einem kläglichen Contrafte mit folchen Bestrebungen find bie Buftande in Lithauen, und die Berichte über das Cultus- und Schulwefen allba, dem unseligen Chaffibismus verfallend, find fehr betrubend. In Obesta find zwei neue ben judifchen Interessen gewihmete Beitschriften entstanden; die eine "Die Morgenröthe" von Dr. Beberbaum in ruffischer, die andere von Dr. Golbenblum in hebraischer Sprache. Allein wo es am meisten Noth thate, dringt bas Licht nicht burch. Die von Dr. Golbenblum zu Obeffa Anfangs 1859 errichtete Abendschule fur Sandwerker hat bei fehr gedeihlichem Fortgang fich das Berdienft erworben, zur Errichtung ähnlicher Anftalten fur driftliche Schulen Anregung gegeben ju haben.

In der Moldau und Wallachei legte ein Refcript bes Ministers bes Innern das Bestreben der Regierung dar, die bürgersliche Sleichstellung der Israeliten zu vollbringen; doch sei auch ein Entgegenkommen der letzteren und namentlich das Ablegen der absondernden polnischzischen Tracht erforderlich. Sowohl durch ihr

bieöfälliges Bestreben, als durch arge Vernachlässigung des Cultu8und Schulwesens stehen die Inden der Donaufürstenthümer sich selbst
im Wege, namentlich in der Moldau, woselbst die jüdische Bevölkerung eine weit zahlreichere und die Culturstuse eine niedrigere ist als
in der Wallachei. Der auch aus diesem Jahrbuch rühmlich bekannte
Dr. Barrasch hat über diese Zustände der Regierung ein sehr umfassendes Memoire überreicht. Derselbe leitet in Bukarest das von
ihm im Jahre 1857 auf eigene Kosten für franke Kinder ohne Unterschied der Religion erbaute Spital. Im Jahre 1857 genehmigte
die gesetzgebende Nationalversammlung die Schöpfung dieses Institutes und erklärte es für alse Zeiten als ein Nationalinstitut, das auf
Staatskosten erhalten werden soll. Im vorigen Jahre wurde die Zahl
der Betten von 40 auf 60 gebracht. Es sind dis jest 3800 Kinder
im Spitale behandelt worden, und viele tausende ambulatorisch.

In Serbien war durch eine Regierungsverfugung, welche bie im Innern angefiedelten Juden ploblich vertrieb, große Befturgung erregt worden. Durch einen furz vor feinem Tod noch im Jahre 1860 publicirten Erlaß hatte Fürst Milosch ben Juden gestattet, überall in Serbien gu leben, ohne daß jedoch die gu einem Regierungsbefchluß nothwendige Zustimmung des Staates eingeholt worden war. Unterdeffen benügten die IBraeliten die ihnen ertheilte Erlaubnig und fiedelten fich in mehreren Städten an. Rach bem Tobe bes Fürften Milosch wurde im Sinblid auf den begangenen Formfehler die gegebene Berordnung jurudgenommen und ben angefiebelten Juden ber erwähnte peremtorische Befehl ertheilt, fich nach Belgrad gurudgugie= hen. Allein auf erhobene Borstellungen wurde dieser Befehl wieder fistirt. Bie man vernimmt, find Fürst Dichael und feine Minister ju ber Ginficht gefommen, daß ber Act bes Furften Milofch ein febr billiges und humanes, dem Zeitgeifte entsprechendes Werk mar, und es burften jedenfalls diejenigen, bie ihre Unfiedlung ichon vollbracht haben, unbeläftigt bleiben.

Auf den jonischen Inseln haben Juden, welche allein in Corsu eine Gemeinde von 4000 Seelen bilben, die Intoleranz der Berölkerung und den Indisserentismus ihrer eigenen zu Bertrestern ihrer Rechte berusenen Glaubensgenossen zu bestehen. Sir Moses Montesiore erwirkte der Gemeinde vom Gouvernement eine Subvenstion von 4000 Fr., womit Cultus und Unterrichtskosten etwa zu zwei Drittsheilen gedeckt sind. Troß des englischen Protectoriats sind ihnen verschiedene Rechte, namentlich die Ausübung der Advocatur, entzogen. Und wie an weltlichen Häuptern, so fehlt es auch an einem tüchtigen Rabbiner von hellem Kopf und warmen Herzen.

Der türkische Sultan hat dem Großrabbiner in Constantinopel Jacob Avigdor den Medschibie-Orden erster Classe verlieben.

Palästina. Die Nachrichten, die uns aus dem gelobten Lande, dunächst aus Terusalem zukommen, sind schmerzlicher Art. Die Bevölkerung ist durch fortgesette Einwanderer in Zunahme begriffen und damit auch die Noth und das Elend der Massen, während die Rabbiner und Vorsteher ihren Antheil au der "Chalouka" in gleicher Höbe zu erhalten wissen. Die Einwanderer sind nur im fünfzigsten Valle Handwerker, als welche sie sich leicht ihr Brod erwerben könenen; die Meisten kommen um hier weiter zu "lernen" und die von Europa hergeschickten Almosen zu theilen.

Die größere Sinwanderung wird durch die so sehr erleichsterten Communicationsmittel — man kann jest von Wien z. B. nach Servsalem in zehn Tagen gelangen — bedingt. Mit ihr selbst stehen aber die Almosen im umgekehrten Verhältnisse, indem übershaupt der ungünstigen Zeiten wegen weniger nach Palästina gesspendet wird und durch die Agioverhältnisse, durch die Versendungsspesen oft der wohlthätig vermeinte, vielleicht nicht ohne Opfer dars Verrachte Vetrag auf die Hälfte herabgedrückt wird.

Die Rothschreie wiederholen fich und werden immer häufiger-

Mie Biele, welche die Sehnsucht nach Jerusalem mit ihrer oft zahlreichen Familie hingezogen hat, wurden — enttäuscht wie sie bald werden — gerne zurückkehren! Auf die Frage: "Und warum thun sie es nicht?" können wir antworten: weil sie bei ihren Freunden in Europa wohl das Reisegeld erbetteln konnten, in Jerusalem aber ihnen Niemand ein Reisegeld zur Rückkehr zu geben geneigt oder im Stande ist. Neben diesem Umstande hält sie aber auch noch das Schamgefühl zurück.

Wer jest nach Jerusalem zieht, muß mit sich einig sein, daß er den bittersten Entbehrungen entgegengeht, benen er, bei bestem Willen vielleicht zu arbeiten, sich nicht entziehen kann, weil kein Arbeitgeber da ift.

Es gibt Naturen, welchen ein Martyrerthum Bedürfniß ift und bie wollen und konnen wir nicht abhalten nach Serufalem auszuwanstern. Sie aber burfen bann nicht Chorus mit benen machen, bie . übers Meer herüber verzweiflungsvoll um Brod schreien.

Wir konnen nur warnen! Bu der materiellen Roth gesellen fich aber in letter Zeit noch zwei Ralamitaten:

Die deutschen Juden haben vor etwa fünf Jahren begonnen eine große Spnagoge in Jerusalem zu bauen. Freiherr von Rothschild legte im Jahre 1856 ben Grundstein, Dr. L. A. Frankl sah den Unterdau vollendet. Allmälig gingen aber den Erbauern die Mittel auß und es wurde ein Sendbote nach Europa geschickt, um Seld zum Weiterbau zu sammeln. Se. Majestät der König von Preußen bewilligte eine Sammlung in seinen Staaten und der Freiherr von Manteusel stellte sich der Erste auf den Sammelbogen mit einem Beitrage von 150 Thalern.

Gleich huldvoll erwies sich Se. Majestät der Kaiser Franz Josef, indem er das ihm vom Sendboten aus Jerusalem unterthänigst überreichte Sesuch in der österreichischen Monarchie zu dem gedachten Zwecke sammeln zu dursen, gnadenreich bewilligte.

Dhazed by Google

Bugleich mit biesem Senbboten ber Afchtenasim befanden sich vier der angesehensten Männer der Sofaredim in Wien um hilfe bei ihren Glaubensgenossen. Die Lage ist wirklich eine traurige. Die Sofaredim schulden 100,000 fl. in Silber auf ihren Grundbesits in Ierusalem. Nicht nur daß sie keinen Theilbetrag zurückzuzahlen im Stande sind, es sehlen ihnen die Mittel, die Jinsen — gesetzlich 12°/0 — zu vergüten.

Die Gemeinde hat nun ihren Besitz verpfandet, und er ist fur alle Zeit verloren, wenn er in einem Jahre nicht eingelöst wird.

Soll nun dies kleine Stück der Erde Palästina's den Juden, die es seit vierhundert Jahren inne haben, verloren gehen? Das Schickfal des türkischen Reiches wird noch in diesem Jahrhundert entschieden und Palästina der Civilisation zugänglich werden. Sollten dann die Juden — während alle Secten der christlichen Kirche immer mehr Besigthum erwerben — die einzigen Besigtosen, die "Tolerireten" sein, in der Stadt, wo ihre Könige herrschten?

Mit diesen Anforberungen verbindet sich noch eine dritte: ein Pilgerhaus oder vielmehr ein großes Wohnhaus für arme Juden in Terusalem zu bauen. Auch zu diesem Zwecke hat Se. Majestät der Kaifer Franz Josef allergnäbigst eine nicht ohne Erfolg begonnene Sammlung in Desterreich gestattet.

Reben biesen Senbboten für brei gleich wichtige Angelegen= heiten sowohl in religiöser als in humaner und politischer Bezie= hung begrüßen uns aber fort und fort solche, die für einzelne Stäbte, für den momentanen Bedarf sammeln, so Hr. Bechor Cohen für Hebron, Hr. Motro für Terusalem u. f. w.

Wie foll da nach allen Richtungen und vom Grunde auf ge-

Es scheint uns der Rath, ben Dr. L. A. Frankl in seinem viel gelesenen und wegen der in demfelben enthülten Wahrheiten viel angefeindeten Berke: "Rach Berusalem!" gegeben hat, der beil-

samste, daß sich in Europa — London, Paris, Wien, Amsterdam — ein Comitébilde, welches sich der Angelegenheiten der Slaubensgenossen in Palästina energisch annimmt, das aus Männern des volls
sten Vertrauens besteht, das die Nißbräuche abstellt und die Silfe
organisirt zur Ehre der Humanität, zur Ehre eines glorreichen
Indenthumes.

Ein solches Comité findet sich aber nicht plöglich über Racht zusammen, die Silfe kann nicht und sollte doch — brangend wie die Noth ist — über Nacht kommen.

Wir fragen: Wo ist bes Amerikaners Turo Vermächtnis von 100,000 Olles. für Terusalem auf Zinsen hinterlegt? Turo starb, wenn wir nicht irren, schon im Jahre 1854. Geübte Rechner werden bald herausbringen, um wie viel dieses seit sechs Jahren anliegende Capital, Zinsen zu Zinsen gelegt, sich gesteigert hat. Warum fordern es die Terusalemiter nicht in der großen Roth, in der sie sich eben besinden?

Burde dieses so bedeutende Capital nicht ein ansehnlicher, ja großartiger Beginn fur die Thätigkeit des vorgeschlagenen Comite's fein?

Wir fragen noch einmal: Wo ift Turo's Vermächtniß?

Rücksichtlich ber in den legten Jahren in Jerusalem von Paris und Wien gegründeten Institute können wir Erfreuliches berichten. Das freiherrlich Rothschild'sche Hospital unter der eben so tüchtig ärzilichen, als energisch administrativen Leitung des Dr. Neumann ist eine sich immer mehr bewährende sanitäre Wohlthat für die heilige Stadt; während die Simon Edle von Lämel'sche Schule laut ämtlichem Bericht des k. k. Generalconsulates, 40 Kindern unentgeltlichen Unterricht, 20 von ihnen auch Kleidung und Berpstegung gewährt.

In Sprien hatte Fuad Pafcha bie in Folge einer verleum= berischen Denunciation eingezogenen Juden wieder freigegeben. Alle Anklagen hatten sich als unwahr erwiesen, und eben so, daß den Juden eine Strafsteuer von 4 Mill. Piaster auferlegt worden ware. Das officielle Journal von Constantinopel erklärte dies mit den Worsten: Die hohe Pforte weiß nichts von einer Betheiligung der Juden an den Megeleien in Syrien, sie sind bemnach auch keiner Gelbstrafe unterzogen worden.

Aus Aegypten wird gemelbet, daß der Bicekonig bei feiner Unwesenheit in Alexandrien den Grn. Josef Georg Levi, Ritter des Leopoldordens, besonders ausgezeichnet hat.

In Tunis hat der Bey ein Semeindegesetz erlassen, und darin die Sleichberechtigung der Confessionen ausgesprochen. Ausdrücklich wurde erklärt, daß die Juden zu allen Industrie- und Handelsbeschäftigungen, sowie zu Staatsämtern befähigt sind. Den Agenten des Messageries impériales, Balens, ernannte der Bey zum Commandeur des Istikar, den Israeliten Kaid Nisim Samama zum Brisgadegeneral. Der italienische Cirkel in Tunis wird von einem Juden, David Franco, den der Bey bei seiner Anwesenheit auszeichnete, geleitet.

Ein Bericht Cremieur's über bie Zuftande ber Juben in ben afrikanischen Colonien Frankreichs verweilt mit besonderer Befriedigung bei Oran, woselbst viel für Jugendbildung ins Werk geset wurde, und namentlich eine Schule zur Ausbildung für Sand-werkslehrlinge gedeihliche Früchte trägt.

lleber die Zustände der Juden in Marocco werden wir durch Albert Rohn, der sich um dieselben namhafte Verdienste erworden hat, in umständlicher Weise belehrt. Marocco enthält nach seinen Angaben in Marabuth 8000 Juden, Fez 7000, Mekinez 6500, Tetuan 6000, Tanger 4000, Mogador 4000, Mabath 3000, Saleh 3000, Tarridat 1500, Suk 500, Arzola 500, Casablanca 1000, Saffich 700, Mazagan 800, Azemur 1500, Taxa 800 Dibbedah 1500, Duew 800, Schuzmann 1000, Lazathe 1500,

Alkachar 1500, Onazam 600, die Provinz Tasilet 7000, zus am men mit denen, welche unter den Stämmen wohnen, 120,000. Als Tetuan dem Kaiser von Marocco von der spanischen Regierung zurückgegeben wurde, erließ derselbe die strengsten Besehle an die maurischen Behörben, die jüdische Bevölkerung zu beschützen und Unbilden, wie sie denselben vor der Besitzuahme Tetuans durch die Spanier ausgesetzt waren, fernzuhalten. Für die durch den Krieg ihrer Habe Beraubten wurde aus allen Theilen der Welt 300,000 Fr. zusammengebracht. So sehr die Juden Marocco's in vielen Stücken ihren europisschen Claubensbrüdern nachstehen, so herrscht doch mancher Brauch unter ihnen, der nachgeahmt zu werden verdiente. So wird z. B. die Haphtora in allen Synagogen in der allgemein verständlichen Landessprache recitirt. Eine französische Schule für Israe-liten wurde soeben in Tanger gegründet.

Aus Oftindien war der burch seine großartige Wohlthätigkeit bekannte David Sasson in London angekommen und hatte die Ehre, der Königin vorgestellt zu werden.

Ueber die Juden in China dürfte man wohl balb genauen Aufschluß erhalten. In New-Orleans hat sich ein Verein unter den Titel: "Hebrew Foreign mission" gebildet, und sich die besonbere Aufgabe gestellt, über die Juden in China Nachforschungen anzustellen.

In Sacramento fiel ein Chinese auf, der an Samstagen sich jeber Arbeit sorgfältig enthält, weil seine Mutter ihn zur Beobsachtung bieses Tages verhalten hatte.

In Samaica sind 14 Israeliten theils in die Magistratur, theils in die gesethgebende Bersammlung der Insel gewählt. Die meisten sind große Landeigenthumer.

In Nordamerika ist gegenwärtig ein Jude Bicegouverneur von Louisiana, die zweithochste Stelle, die das souverane Bolk in Louisiana zu vergeben hat. Raphall, ber die Sclaverei zu vertheibigen

unternommen, hat damit vielsachen Widerspruch bei seinen Glausbenöbrüdern hervorgerusen. Wie aus den neuesten Berichten hervorzgeht, steht die immense Mehrheit der Juden zur Union und gegen die Sclavenstaaten, daher sie auch von letzterer Seite Anseindungen ausgesetzt gewesen waren. Der israelitische Capitan Levy, der kurzlich zum Befehlshaber einer Escadre befördert wurde, hat das Berdienst, die Abschaffung der Peitschenstrase in der nordamerikanischen Marine bewirft zu haben. Ihm war im Berlause des Dienstes der Besehl zu Theil geworden, jene Strase in einer ungerechten Beise an vielen Leuten anwenden zu lassen. Er mußte gehorchen, nahm sich aber vor, jede Selegenheit zu ergreisen, damit diese unmenschliche Strase abgeschafft werde, und das ist ihm denn auch gelungen.

In Australien wurde zum ersten Mal ein Jude in das zu Bictoria tagende Parlament gewählt, nämlich Nathaniel Levi, Raufmann zu Melbourne. Es bestehen gegenwärtig 14 israelitische Gemeinden in Australien. In Ballard wurde eine neue Synagoge gestündet.

Benn wir noch unsere letzen Blicke auf die uns am fernsten gelegenen Länder unseres Erdballs wersen, so geschieht es, um aufs neue darzulegen, wie unter jeder Zone die Israeliten "Kinder des Erdarmens" sind und bleiben; allen Ländern und Nationen anzehörend, aber zugleich sich als Glieder eines in Stamm und Glauben begründeten, durch tausendjähriges Leiden sestgeketeten Bruderbundes sich sühlend. Das hat sich oftmals bewährt, wieder aber in den jüngsten Tagen, als in dem Kriege Marocco's mit Spanien Tausende von Juden vertrieben und heimatslos wurden. Als die Berichte von Leiden, die selbst den ehemaligen Dränger, die Spanier, zur gastfreien Ausnahme von Tausenden der Verschlagenen bestimmten, kund wurden, da vibrirte um so lebhafter das Gefühl der Zusammengehörigkeit durch alle weit auseinandergerissenen Glieder. In allen Theisen des Erds

bobens wurden Sammlungen veranstaltet, in hollandisch Indien auf Curaçao haben die bortigen Juden 1000 fl., die auf Neuseeland in Auckland 3000 Fr., der einzige in Point a Pitre auf Guadeloupe lebende Jude 50 Fr. beigesteuert, und die israelitischen Frauen in Montreal in Canada haben dem Gouverneur von Sibraltar, General Codrington, der sich der Flüchtlinge so menschenstreundlich angenommen, eine prachtvolle Bibel mit kunstreichen Berzierungen zum Zeichen ihrer dankbaren Anerkennung verehrt.

Richt burch Macht, auch nicht burch Gold und Silber, — von solchem Seist gerragen hat das im Glauben und in der Hoffnung verbundene Bolk seine Geschicke bewältigt, und die Schuld, die an ihm war, gesühnt. Und wo es hinkam, und wo es verschlagen ward auf seiner langen Wanderschaft, da hat es — in der Menschlichkeit, in der Häuslichkeit, in der Mäßigkeit, glaubensstart und liebemächtig — im Seiste seines Stammvaters dem alleinigen Gott Altare erbaut. Die Augen, welche die letzten Kämpfe mit dem Amalektier gesehen, sie mögen sich nun freudig schließen; die Arme, die hre letzte Kraft zu solchem Kampfe aufboten, sie mögen sich zur Ruhe senken: denn nahezu vollbracht hat Israel den langen, ermüsdenden Zug durch die Zeitenwüsste.

# Berder und Mendelsfohn.

Bon Dr. M. Kanferling.

In den ersten Reihen der Manner, welche in der Regeneration8= epoche beutschen National= und Geifteslebens unter ben verschiedenen Schichten ber Gefellichaft ben Ginn und bie Anerkennung fur bie Menschennatur und Menschenrechte querft gewedt und gepflegt haben, glangt der Name Berber mit unverlöschlichem Schimmer. Es hat wohl Niemand wie er aropere Verdienste um die Verwirklichung einer Ibee, welche bis auf feine Beit den Gelehrten und Gebildeten, geschweige ber großen Maffe fremd geblieben, um einen bie gange Menschheit beglückenden Begriff, der durch ihn wie ein ftrahlender Stern aus bunfler Racht hell und behr aufging; es hat Riemand die Gleichstellung aller Confessionen mehr befordert durch Rede und Schrift wie der protestantische Theologe. Humanitat, bas Wort, bas beute in aller Mund lebt und alle Bergen burchzuckt, biefes Biel aller Beftrebungen ber Jettzeit, ber Schacht und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, murde von Berder zuerst gepredigt, er wollte mit biefem einen Worte Alles umfaffen, was des Menfchen eble Organisation jur Vernunft und Freiheit betrifft, daß die Ent= wicklung des humanitätssinnes die Borhalle werde, wodurch die Menfchen in den Tempel der Bolfethumlichfeit felbft eintreten follten.

herber war der Apostel der humanität, der Borkampfer für Toleranz und Glaubenöfreiheit; er gehört zu den Ersten seiner Zeit, der sich der Juden, ihrer Rechte, ihrer Geschichte, ihrer Poessen und

Somnen in vorurtheilefreier und eben deshalb anerkennendfter Beife annahm. Bei ber großartigen, ihm angebornen Fertigfeit, fich in bas eigenthumliche, innerfte, edelfte Leben aller Nationen zu verfenten. baß eigene Intereffe biefem fremben Glemente liebend zu eröffnen, erfaßte er auch die tiefe, welthistorifche Bedeutung des jubifchen Bolfes: mit feiner munderbaren, alles burchbringenden Dacht des Berftandniffes erfannte er die Juden fur ein außermabltes Bolt ber Erde und hielt es "in feinem Ursprunge und Fortleben bis auf den beutigen Tag, in feinem Glude und Unglude, in feinen Borgugen und Fehlern, in feiner Diebrigkeit und Sobeit fo wingig, fo fonderbar, " bag er " bie Gefchichte, die Art, die Grifteng bes Bolfes fur ben ausgemachtesten Beweis der Bunder und Schrift hielt, die wir von ihm wiffen und haben. Seine noch unvollendete Führung ift ber größte Plan der Zeiten und gebt mahrscheinlich bis zur letten Entwicklung bes großen, noch unberührten Anotens aller Erbnationen binaus. « 1)

So würdigte er ihre Nationalität, ihre Geschichte, das Söttliche in ihrer Führung; diesem entsprechend war sein Gifer für die Gleichstellung oder wenn der Ausdruck umfassender ist, für die Emancipation der Juden. Nicht genug wundern kann man sich, daß mehr als ein halbes Jahrhundert verstrichen, dis die von ihm außzgestreute Saat zur völligen Reise gedieh, und es erst unserer Zeit so recht eigentlich beschieden ist, seine Ideen in der weitesten Bedeutung zu würdigen. Die Zeit, in welcher dieser große Geist mit seinem großen und edlen Streben auftrat, war allerdings ganz dazu geeigenet, die Schranken zu durchbrechen und alte Borurtheile zu stürzen, das Streben nach Humanität war allgemein und durchzog wie ein frischer Frühlingsodem das gesammte Deutschland, rüttelnd an dem abgewelkten Baum vergangener, dunkler Jahrhunderte, und tausend,

<sup>1)</sup> Berber. Bur Philosophie und Gefchichte, IX, 150.

tausend neue Keime weckend; ein Band umschloß die edelsten Seister, ein Wille beseelte sie alle, und harmonisch tönte der eine Ruf in den Herzen der Sutgesinnten aller Staaten, sich auch der Juden, dieses lange verachteten und, wie Klopstock in der herrlichen Ode an Kaiser Josef sich ausdrückt, »von den Fürsten in zu eisernen Fesseln geschmiedeten Bolkes" wieder anzunehmen, sie als Brüder zu begrüßen und ihnen die Rechte einzuräumen, welche die Barbarei und Sewalt der Jahrhunderte und mittelalterlichen Institutionen in schmählicher Weise ihnen vorenthalten hatte. Dieses zu erstreben, war Ferder vorzüglich thätig; dem Prinzipe der Sumanität allüberall Eingang zu verschafsen, die Juden aus ihrer Berkommenheit zu ziehen und sie zu neuerem Leben zu wecken, das ist die hehre Wission, die er sich gestellt, und hätte er weiter nichts geleistet, nichts für Kunst und Poese, enichts sur Geschichte und Philosophie, sein Verdienst wäre groß und bedeutend.

Wen überrascht es nicht, daß dieser Mann mit seinem Streben und Wollen, seinen Schriften und Werken den Juden fast fremd geblieben? Wie Herber's Leistungen überhaupt nicht genugsam gewürbigt sind, so ist auch sein Berhältniß zu Inden und Judenthum bisher unberücksichtigt geblieben; dieses zu thun erscheint uns jest als ein Act der Pietät und wohlverdienten Dankbarkeit gegen die Manen des großen Geistes und dieses in eingehender Weise zu zeigen wird uns hoffentlich in nicht allzuserner Zeit vergönnt sein.

Für jest wollen wir seine literarischen und persönlichen Bezieshungen zu dem einen Juden betrachten, der den Korpphäen seiner Beit als ein Licht unter den Seinen leuchtete, sein Berhältniß zu der liebenswürdigen Persönlichkeit, dem von der reinsten Liebe zur Wissenschaft durchdrungenen, die lauterste Religiosität wahrenden und psiegenden Juden, zu Moses Mendelssohn.

Mendelafohn's flar eindringender Berftand übte auf ben lugenblichen Gerber ben lebhaftesten Gindruck, er stand neben Leffing

Jahrb. f. 38r. 1862.

als ber icharffinnigste Denter, gleichsam als Mufterbild vor ber Seele bes nach lebendiger Durchbildung febnfuchtsvoll ringenden Junglings. Schon fruh galt er ibm als ber eble Behilfe bes ibealifch von ihm verehrten Leffing, er liebte Mendelsfohn, weil er der Bufenfreund feines großen Deifters mar, und hegte vor diefen beiben Menschen die bochfte Berehrung, weil fie "bell an Geift und rein im Bergen" die Bahrheit suchten und bas Beste wollten. 2) Durch bas von diefen beiden Dtannern begrundete Bert, das, wie Berder meint, noch für manche Beit bas beutsche Journal genannt zu werben verbient, durch die "Literatur-Briefe", in welchen ohne Schmarmerei und verwundende Scharfe Freimutbigfeit und Ginficht berrichte, mar Berber mit dem gegen funfgebn Jahre alteren Mendelsfohn querft bekannt geworden. "Bor allem bezeuge ich, " beift es in einem Briefe vom 19. Februar 1767 an Nicolai, ben gemeinsamen Freund beiber, "bem wurdigen Berfaffer ber Literatur-Briefe an Abbt's Seite meine Sochachtung; es ift Sr. Mofes Mendelsfohn. " 3) Seine Bunei= gung zu bem Socrates bes achtzehnten Jahrhunderts, ber aus bem gedrudten Bolte in machtigem Fluge fich erhoben hatte, wuchs, nach: bem er den bald barauf erschienenen "Phadon" gelesen hatte. Diefes Meifterwert beutscher Profa, welches bas Gigenthum einer gangen Ration geworden und bis auf den heutigen Tag geblieben ift, intereffirte ben philosophisch gebildeten jungen Dann wie fein anderes Probuct ber bamaligen Beit, und wurde ihm fpater noch um fo theurer, weil - feine Caroline fo felige Stunden bei der Lecture diefes Berg und Geift erquickenden Buches verlebt hatte; ber "Phadon" rubte in ihren Sanden, als der von Liebe entbrannte Berber biefes eble Frauenbild jum ersten Male erblickte. \*) "Rein Mensch in der Belt

<sup>2)</sup> Berber, Berftreute Blatter, 407.

<sup>3)</sup> Berber's Lebensbild (Erlangen 1846) 1, 2, 222.

<sup>\*)</sup> Ebend III. 50.

tann Moses' "Phabon" mit näherem Anhalten, mit Herz und Seele gelesen haben, als ich. — Mal nach Mal habe ich mir vorgenomsmen, an Hrn. Moses beshalb zu schreiben, aber immer, da einer meiner Briefe verunglückte, die Feder weggenommen. Ich habe einen hauptzweisel, der mir außerordentlich wichtig scheint, der sich von den ältesten Zeiten unter mancherlei Sestalten herab fortgepflanzt, der sogar im Alterthume der Welt mehr Ohr gefunden hat, als jetzt, da ihn unsere Resigion, in die wir von Jugend an, ohne zu wissen, wie weit gekommen, betäubt — betäubt, aber vielleicht nicht widerlegt. Er bekennt offen, daß er seine Zweisel längst in Privatbriefen Hrn. Roses vorgetragen hätte, "er wollte aber nicht den Schatten von einem Zudringlichen borgen, sondern seine Bedenken vielmehr in ein Socratisches Gespräch einkleiden und in Manuscript einsenden. Bürde Hr. Roses wohl nochmals ein Orakel werden wollen, den Socrates von den Todten erwecken können, um mich zu belehren?"

herber hielt treulich Wort; er ließ sich über den "Phädon" ausstührlich vernehmen, und zwar zunächst in einem Privatschreiben als den Verfasser, welcher auch am 2. Mai 1769 darauf erwieberte. ") Es würde uns zu weit führen, auf diese das Wesen der Unsterblichkeit betreffende Correspondenz hier näher einzugehen; 7) nur so viel sei gesagt, daß Woses' langer Brief ihn nicht befriedigte; "er ist, " wie er seinem Freunde Harthooch von Nantes aus mittheilte, "einem Theile nach unnüg, der andere zu sehr auf Stelzen eines Spstems, auf das sich Fr. Woses oft zu gravitätisch stüge. ")

In ihren philosophischen Ansichten stimmen sie nicht überein, nichtsbestoweniger hatte Berber's Verehrung für Mendelssohn sichtbar

or ber

genben

realità

Bula:

feler

ei in

6 hi

neint

M:

terei

mat verft

riefe

uni

rite

ei:

em 6:

ici

ti

1:

<sup>5)</sup> Chenb. I, 2, 409.

<sup>6)</sup> Menbelsfohn's gef. Schr. V, 484

<sup>7)</sup> Bergl. auch herber's Brief an Menbelssohn von 1 December. 1769 (Lebensbild, II, 108).

<sup>8)</sup> Berber's Bebensbilb II, 40 vgl. II, 54.

jugenommen. Er fcatte feine Aufrichtigfeit, "bie fich in iedem Federauge ichildert, " 9) er nachtete es fur bas bochfte Glud, von einem folden Manne perfönlich zu lernen und durch den lebendigen Umgang mit dem Beifte desfelben gebildet und aufgemuntert zu werben, 10) und hegte ben Bunfd, daß der "Phadon", diefes Buch, das fur Menschheit, Gefellschaft, Staat und Philosophie so wichtig ift, für alle Welt überzeugend werde. \* 11) Bu einem innigen Berbaltniß fam es jedoch nicht. Wie Berder in einem beständigen Schmanken zwischen Samann-Lavater'ichem Prophetenthum und Leffing'icher Beiftestlarheit, zwifden poetifcher Sinnigfeit und verftanbiger Rritit, amischen afthetischer Vorliebe für die Offenbarungereligion und practischer Anerkennung bes humanitateprincips fich befand, 12) wie überhaupt ber Dichter und der Theologe in dem wunderbarften Wechfel fich bald befämpften, bald verfohnten, fo fchloß er fich bald bem Ginen, bald dem Andern an, Mannern der verfchiedenften Dentart und Geistesrichtung. Berber gebort, wie Schiller einmal von ihm fagte, 18) ju ben eigenthumlichen Raturen, beren Empfindungen in Sag oder Liebe bestehen, und er flagt fich felbst an, daß er leiben= Schaftlich sei wie ein Rind.

Herder war in seiner Jugend zu sehr der Freund des Königsberger Hamann und des schwärmerischen Lavater, als daß er auch der Mendelssohn's hätte werden können, und wenn er auch den undebachtsamen Schritt des genannten Schweizers, den Berliner Weltweisen zur Annahme des Christenthums aufzusordern, laut tadelte, über seine Orthodoxie ohne Menschwerstand scharf herzog und ihn einen verblendeten, übereilten, kopflosen Fanatiker nannte, so ergriff

<sup>9)</sup> Chend. 1, 2, 374.

<sup>10)</sup> Cbend. I, 2, 375.

<sup>11)</sup> Cbenb. II, 104.

<sup>12)</sup> Schwarz, Leffing als Theologe, 49.

<sup>13)</sup> Schiller's Briefwechfel mit Rorner, I, 104.

erdoch nicht Partei für Menbelssohn und äußerte nur, "als Dritter, ber kein Secundant fein will," den Bunsch, er möge als Philosoph beweisen, nicht blos warum er kein Christ werden wolle und durfe, sondern warum er auch ohne politische und genealogische Relation ein Jude bleiben musse. "14)

mg

'n

Mehrere Sahre verftrichen, ohne daß Berder und Mendelsfohn in nabere Begiehung ju einander traten; fie fchatten fich gegenseitig als Manner der Wiffenschaft. In der liebevollsten Beise gebenft Berder in dem Denemal, welches er dem jungen Abbt, dem vertrauteften Freunde Mendelssohn's, gesett, auch des berühmten Gefährten auf dem Wege zur Wahrheit. "Borzüglich preise ich die platonische Shrift " Phadon", in welcher bas Andenken Abbt's gefeiert wird. So wie bort ber meife Idiot Griechenlands fich aus Athen an feinen Bauberort folich, neben einer murmelnden Quelle unter bem Schatten eines Aborns niedersant, an der Seite feines Lieblings fein Ge= fict verhulte und Geheimniffe der Schöpfung fab, und fprach dithyrambifche Worte: jo fab ich unfern Socrates mit gesenktem Saupte über der Afche feines Freundes figen und über die großen Worte: menschliche Bestimmung, Unfterblichkeit der Geele benten. " 15) Richt minder zollte er aufrichtige Theilnahme, als ber judifche Socrates in eine mehrere Sahre währende Nervenschwäche verfallen war; er erfundigt fich angelegentlichft nach feinem Bohlergeben und meint, "daß Deutsch and in afthetischem und philosophischem Fache ben ersten Denker an ibm verlieren wurde."

Im So mmer 1774 faben sie sich jum ersten Male in Pyr: mont, wohin sich Mendelosobn jur Wiederherstellung seiner Gesund- beit begeben hatte. Wer vermuthete, daß ber Mann, der sich den

<sup>14)</sup> Berber's Lebensbild, II, 112, vgl. II, 125 ff.

<sup>15)</sup> herber. Ueber Thomas Abbi's Schriften, 6, vgl. mein Mofes Menbelsfohn's philosophische und religibse Grundfage (Leipzig 1856), 13.

beständigen Umgang des indischen Philosophen in fruheren Jahren fo sebulichst wünschte, nun kalt an ihm vorüberging! "Ich habe Mofes Mendelssohn fennen lernen, fchreibt er im Juli 1774 feinem Freunde Lavater, "ber flarfte, beiterfte Ropf, ben ich beinabe auf einem menfdlichen Rumpfe gefeben, fart ausgeprägt fur fich. 3ch aber habe verschiedener Urfachen wegen wenig ober feine Puncte ber Anhanglichkeit an ihn gefunden, halte ihn aber in fich fur febr gludlich, obgleich, wie es mir scheint, kunftlich auf einem ich weiß nicht wie felbitgemachten Bollwert. « 16) Gie fprachen fich einige Male, naberten fich aber einander nicht. Berber war in feinem Innern mit vielen anderen Dingen beschäftigt und fo verftinimt, bag er Alles durch eine trube, dicke Wolfe fah. Mehr als der Bruch mit Ricolai, dem langjahrigen Freunde Leffing's und Mendelssohn's, mag ihn seine häusliche Lage abgehalten haben, ein naberes Berhaltniß mit letterem anzuknüpfen. Die Stelle, welche er als Nachfolger Abbt's bei dem Grafen von Schaumburg-Lippe belleidete, behagte ihm nicht, er wollte fie je fruber, besto lieber aufgeben, Budeburg, "biefe Bufte," mit jedem anderen Orte vertaufchen, nirgends eröffneten fich ihm gunftige Musfichten. Sierzu tam noch, daß fein Furft großes Aufsehen von dem "fleinen Berliner Juden" machte, ihn wie ein Rind hegte und pflegte, welches Berber nicht ohne Reid und Scheelfucht bemerkte. »Mendelsfohn ift jest das Idol meines Fürften, und von ihm als der weiseste und beste Mensch geliebt, " fchreibt er feinem Freunde Samann nach ber Ruckfehr aus dem Bade. 17) Der befceibene Mendelsfohn ließ Berber feines Beges gieben und machte feinerseits feine Bersuche, befreundet mit ihm zu werben; er meinte, Berber, der Theologe, scheue Mendelssohn, den Juden. "Ich glaubte in allen Ihren Bliden damals die Bitte zu lefen: Lieber Mann, ich

章湖

Ind

à fra

men f

EN

100

ikı

班.

10

300

300

700

14

100

1

11

7

1

ù

16

1

100

<sup>16)</sup> Dunger und von Berber. Aus Berber's Rachlag, II, 113.

<sup>17)</sup> hamann's Schriften (in der Roth'ichen Ausgabe), V, 107.

habe jest einen andern Weg zu gehen, auf dem ich mir Ihre Begleitung verbitten muß. Je näher in Lehre, desto entsernter im Leben. Sie kennen die Menschen, auf die ich jest wirken muß, wenn ich meinen Endzweck erreichen will. Unsere Wege müssen divergiren, wenn wir beibe zur Herberge kommen wollen. Diese Sprache hat mir so mancher rechtschaffene Mann in Ihrer Lage zu verstehen gegeben, daß sie mich an Ihnen nicht mehr befremdete. Ich bin ohnehin gewohnt, so oft ein Freund seinen Stand verändert ober verändern will, ein wenig schüchtern zu werben, und nicht mehr mit meiner gewöhnlichen Bertraulichkeit ins Haus zu stürzen, sondern recht leise anzupochen und zu lausschen, ob nicht auch innerlich eine Beränderung vorzegangen oder wenigstens zum Schein vorgenommen werden muß. Ich beschloß daher, mich nach Ihrem Wunssche zu bequemen, und der Zeit zu überlassen, was sie aus unserer Gesinnung gegen einander machen will. « 18)

Die Zeit ihrer Freundschaft blieb nicht aus. Nachdem bei Hereine freiere rationelle Richtung zum Durchbruch gekommen war, und er sich von dem excentrischen Lavater immer weiter entfernte, auch fein Berhältniß zu Hamann 19) kühler geworden, fühlte er sich zu dem seinen Kenner ber morgenländischen Sprache und Denkart wies der lebhaft angezogen. Den Ansang dieser Annäherung machte er mit der llebersendung seiner Schrift, die "Offenbarung Johannis", welche von einem eben so gemessenen als herzlichen Schreiben begleiztet war. 20) Es vergingen mehrere Monate, ehe Mendelssohn erwiderte; er wollte mit der ersten Lieserung seiner llebersezung des "Penstateuch" zugleich aufwarten. "Das Werk, davon ich Ihnen die

18) Mendelsfohn's gef. Sch., V, 585.

20) Mus Berber's Rachlag, 11, 217.

<sup>10)</sup> Ueber Samann's Berhaltnif zu Mendelssohn f. mein Mofes Mendelssohn und Soh. Georg Samann, im beutsch. Mufeum, 1859, 49 ff. 345 ff.

erste Lieferung hierbei zu übersenden die Freiheit mir erlaube, hat mit dem Ihrigen eine ähnliche Veranlassung gehabt. Auch ich habe Kinder, die ich erziehen soll. Zu welcher Bestimmung? Ob im Sachsen-Sothaischen bei jeder Durchreise ihren jüdischen Kopf mit einem Würfelspiel zu verzollen, oder irgend einem kleinen Satrapen das Märchen von den erst zu unterscheidenden drei Ringen zu erzählen, weiß nur der, der uns all' unsere Pfade vorgemessen. Meine Pslicht ist, sie so zu erziehen, daß sie in jeder Situation sich von ihrer Seite keine Schande zuziehen, und die ihnen ihre Rebenmenschen unverdient zuwersen, mit Resignation zu ertragen. Sierauf war es mit der lleberssehung bei der ersten Unternehmung wenigstens abgesehen. Daß llebrige haben die Umstände veranlaßt, als ich mich zur Serausgabe entschloß. Aus diesem Sesichtspuncte wünsche ich von weisen Männern beurtheilt zu werden; der große Theil des Publicums mag denken, was ihm beliebe. \*\* 21)

Ein Ereigniß, das den erschütternosten Eindruck auf die ganze gebildete Gesellschaft Deutschlands gemacht hatte, verband die beiden so bewährten Männer zur innigsten Freundschaft. Lessing war gestorben! Mendelssohn's Busenfreund war der Erde entrückt. Schmerzlicher als jeder Andere empfand Herder biesen Berlust; der Berkasser bes herrlichsten Lobgesanges auf die Menschheit, wie er den "Rathan" treffend bezeichnete, war nicht mehr. Benige Tage, nachdem Herder von der Trauerbotschaft Kunde erhalten hatte, am 21. Februar 1781, richtete er an Mendelssohn, den einzigen Mann, mit dem der Bersschiedene mehr als dreißig Jahre ungetheilten Herzens gewesen, solzgendes Schreiben, das man nicht ohne tiese Rührung lesen kann:

"Ohne Zweisel, lieber, theurer Mendelssohn, wissen Sie so gut wie ich Lessing's Tod; ich kann aber nicht umhin, da ich mich schon

Titl.

åu.

311

18

抽

-

in!

im

1

江江 部

10

77

100

P 10

i

1

<sup>21)</sup> Cbend. II, 218.

feit zwei Tagen bamit trage und gegen Riemand mein Berg barüber recht ausschütten und losmachen tann, an Sie, liebfter Mendelsfohn, ju fcreiben, an Sie, beffen Freund er fo fehr war und den ich mir in meinen erften Jahren fo gar und oft mit ihm aufammen bachte. Die Borfebung bat auch biebei, wie bei allem, ihre weisen, auten 3mede und Sorgen: er ift bald und fruber bes unvollkommenen Birrwarrs losgeworben, in dem wir uns bier ichlepven, um nur die erften Blide ber Babrbeit und festen Seelenfreiheit thun zu fonnen. Ihnen aber brauche ich's gewiß nicht zu fagen, mas Deutschland, mas die Wissenschaften, mas die edle mannliche Bestrebung in ben Bif= senschaften an ihm verloren und lange nicht wiederfinden werden. Dir ift's noch immer, fo entfernt wir von einander arbeiteten und bachten, als ob Bufte, trube Bufte um mich ware. Laffen Gie fich. lieber Mendelsfohn, erbitten, gewiffermagen feinen Plat in mir aus-Bufüllen und mir etwas naber zu fein, als Sie es find. Gine Reihe von Zufällen und Umftanden, an benen ich zum Theil, doch nicht gang Schuld bin, bat Sie, wie ich lange wenigstens gebacht habe, entfernter gegen mich gemacht, als ich's wunschte. Der ungludliche Beitpunct, in bem wir und ju Dyrmont einander faben, und fo wenig genoffen, mit bem was burch Nicolai barauf folgte, bat bagu beigetragen, und es ift mir oft ein ichmergliches Andenken gewefen, daß fich das Alles fo ichicken, fo aufammenschicken mußte. Ich begehre nicht Ihre Freundschaft, die fich nicht antragen läßt, die ich auch meiner Gemutheartigfeit nach Riemanden in der Welt je angetragen habe, aber Ihre Gutmuthiafeit, Ihr unverhohlenes Bohlwollen in Sachen, wo wir both einerlei 3med im großen Gangen, wenngleich in so verschiebenen Spharen zu befordern haben, dies munfche, bies erbitte ich mir, ba ich Sie fo innig und aufrichtig hochschäte und liebe, auch mit jedem Sahre bes Lebens lieber gewinne. — Leben Sie wohl, liebster Menbelsfohn, und ichonen Gie fich, fo viel an Ihnen ift, unferer Erbe. Da Leffing bin ift, hat Deutschland Sie,

. but

bah

Gid:

zinen

1 10

912

ilo:

in

int

13:

N

(III

m,

10

έli

!!

wenn Sie auch nur ftillwirfender Zeuge find, vor fo vielen Anderen nöthig. « 22)

Diefer gutrauliche Brief verfehlte ben gewunschten Gindrud nicht. Mendelsfohn nahm die angetragene Freundschaft mit Freuden an. "Auch biefes, mein befter Berber," heißt es in bem Antwortschreiben vom 15. Märg 1781, "ift Weg der Borfebung, daß Leffing's Tod zwei Gemuther fich einander nabern laffen muß, die, wie jest am Tage liegt, ein leibiges Difverständniß von einander entfernt hatte. — Saben Sie berglichen Dank bafur, baß Sie ben erften Schritt zur Annäherung gethan. Sie sollen mich sicherlich auf halbem Bege treffen. Ich gebe etwas langfam, aber ununterbrochen. Jeber hat feine Beife, und ich habe bas Butrauen au Ihrer Menfchenkennt= niß, daß Gie meine faltscheinende Beise nicht mißtennen werden. Gie ift in Bahrheit mehr gemäßigt als falt, und Gie werden mich hoffentlich in der Folge der Zeit immer echter und bewährter und Ihrer Liebe wurdiger finden. - 3ch hoffe, es foll bei biefem erften Schritte, ben wir zur Freundschaft gethan, nicht bleiben, und verspreche Ihnen, allezeit fo offenherzig zu fein, als Gie mich jest finden. Ich kann Ihnen auf ber Laufbahn, auf welcher Sie fo große Schritte thun, nicht folgen; aber ohne Reid kann ich Ihnen meinen herzlichen Beifall nachrufen, fo oft Sie ihn mir zu verbienen fcheinen. Lieben Sie mich, Bruderchen! « 23)

Bei den literarischen Fehden, in welche der nur Frieden erstrebende Mendelssohn in den letzten Sahren seines Lebens wider seinen Willen sich verwickelt sah, war es ihm gewissermaßen Bedürsniß, von Zeit zu Zeit seinem bedrängten Herzen Luft zu schaffen. Sanz erschloß er sich dem gemüthlichen Herder. Schon am 18. Mai 1781 richtete er ein zweites Schreiben an ihn. "Ich seize als ausgemacht zum

W.

西斯

Mit.

· fers

16 1

i

10.00

E.N

闡

THE STATE OF

Ón

10

31

'n

7

à

17

15

4

1

in

<sup>22)</sup> Cbenb. 11, 220.

<sup>28)</sup> Menbelsfohn's gef. Schr. V, 582 ff.

voraus, theuerster Herber, daß der vertrauliche Ton, den ich in meisnem vorigen Schreiben angenommen und in diesem noch immer beisbehalte, Sie unmöglich beleidigen könne. Moses, der Mensch, schreibt an herder, den Menschen; nicht der Jude an den Superintendenten. Ines Verhältniß sett Sie wahrlich nicht unter Ihren Stand; aber ich bin eitel genug zu glauben, daß es mich in etwas über den meisnigen erhebe. Halten Sie mir diese Eitelkeit immer zu gute; sie ist das, was mich in diesem Sewirre menschlicher Schicksale und Ereigzeignisse noch aufrecht erhält. \*\* \*\* Bleichzeitig macht er ihm die vertrauliche Mittheilung, daß er Etwas über den Character seines Busenfeundes, »der allgemein verkannt und zum Theil mißkannt wird, « zu schreiben beabsichtige.

Groß war seine Freude, daß Gerder ihm hierin zuvorkam und sich in so herrlicher Weise über Lessing vernehmen ließ. 25) "Saben Sie tausenbsachen Dank, bester, theuerster Herber, für die guten Empsudungen, die Sie diesen Worgen bei mir erregt haben. Meine Hochsachtung haben Sie schon seit vielen Jahren, aber dieser Aufsat über Lessing macht, daß ich mich näher an Sie schließe, daß ich Sie liebe und sehnlichst wünsche, von Ihnen wieder geliebt, Ihr Freund genannt zu werden; denn die Freundschaft eines solchen Mannes kann den Berlust eines Lessing's auf den Ueberrest meiner Tage ersegen. Ja, Freund, Sie haben nunmehr den wichtigen Schritt gethan, der bister zur Abänderung Ihres Characters gesehlt hat. Sie sehen den Menschen nicht mehr mit tadelsrohen, pädagogischen Augen an, der

24) Aus Berber's Nachlaß, 11, 224.

Anheren |

inhad

etenien

ing:

l, fil

· (III:

m

km kr

m:

Gil

boj:

ıreı

tte,

len, inn

m,

Wi:

並

k

1

1

tt

I

<sup>25)</sup> herber schrieb einen Aussas "Gotthold Sphraim Leffing" 1781 in Wieland's "Merkur", vgl.: Bur Literatur und Kunst, XV, und zerftreute Blätter 391 ff. Sich auf Menbelssohn's Absicht beziehend, sagt er in dieser Arbeit: "Ich wollte eigentlich nichts über Lessing's Character sagen, ben wird und kann sein näherer Freund besser schildern."

Mensch sammt seiner Bemühung und Wahrheit ist Ihnen nicht mehr bloß ein Segenstand der Sathre und der Geringschähung. Sie bestrachten ihn sammt allen seinen Fehltritten und Schwachheiten als ein Product des ewigen Künstlers, das, bewundert und geliebt, zusrechtgewiesen, aber nicht gemeistert sein will. Sie haben Ihr herz mit Ihrem Seiste, und wo mir recht ist, Ihren Styl mit beiben in bessere harmonie gebracht. Dieses habe ich Ihnen schon vor vielen Jahren zugetraut und von Ihnen vorhergesagt, und es ist nicht wenig schmeichelhaft für meine Sigenliebe, meine Prophezeiung so eintressen zu sehen. « 26) \*)

Ihm, bem Freunde gegenüber, spricht er fich auch über die "Fragmente", fur beren Berfasser Mendelssohn bekanntlich lange

27) Mendelksohn überschiefte dem Freunde die kurz zuvor erschienene, von Sal. Dubne besorgte Ausgabe des חהלה עלישרים ההלה, von Moses Chaim Luzzatto; über ihn siehe die treffliche Biographie von dem seider jüngst verstorbenen Jos. Almanzi im Kerem Chemed. III. und Jost.

israelitische Annalen. 1839. Rr. 4 ff.

214

·

B

8

15

. 250

è

1

<sup>20)</sup> Aus herder's Nachlaß, II. 226 ff. Der Brief ift vom 24. September 1781.

<sup>\*)</sup> Zugleich mit diesem Briese übersandte er ihm solgende hebräische Schriften: \*1. Das dritte Buch Moses mit meiner Uebersehung und einem Commentar von meinem gesehrten Freunde Frn. Wesseln, der zu meinem Schaden und zu manchen Lehrers Langweise viel zu gesehrt gerathen ist.

2. Examen Mundi (Crist), hebräisch und sateinisch, eines der schönsten unserer neueren Lehrgedichte, das Ihnen vielleicht schon bekannt ist.

3. Ein allegorisches Drama. Der Versassen hat vor fünszig Jahren zu Umsterdam gelebt, war ein großes Genie in mancher Betrachtung, ward aber von der Eisersucht einiger Rabbiner abgeschreckt sich zu entwickeln, ward gemißhandelt, zog sich in die Einsamseit zurück und starb gar frühzeitig. Seine kabbalistischen Manuscripte werden nunmehr in Polen seissig studirt. Er soll auch neue Psalmen geschrieben haben, die mir aber nicht zu Gesichte gekommen sind. \*2.\*) Bei der Rücksendung die Briese sicht geröhrt gerdommen sind. \*4.\*

gehalten wurde, in eben so offener wie liebenswürdiger Weise aus. "Daß ich nicht der Verfasser ber "Fragmente" sei, darf ich Ihnen wohl nicht lange betheuern. Wenn ich auch so etwas schreiben wollte und könnte, so würde ich es sicherlich nicht ohne Namen thun. Aber dieses werden Sie vielleicht Mühe haben zu glauben, daß ich diese berusenen, berühmten, verschrienen, widerlegten und doch noch nicht genug widerlegten "Fragmente" bis auf diese Stunde nicht gelesen habe. Und gleichwohl ist dieses im genauesten Verstande wahr. Lessing's Jänkereien habe ich niemals um der Sache willen gelesen, blos seine Art und Weise macht, daß man ihn lesen mußte, wenn auch die Sache sonst nicht interessant war."

refer |

h

1

Berder und Mendelssohn hatten taum den Bund der Freundschaft geschlossen, fo wurde er auch schon wieder gelöft. Wolle zwei Sahre vergingen, ohne daß fie die Correspondenz fortsetten, und dann welche Ralte im Bergleich zu ber Berglichkeit, welche fich in den fruheren Briefen ausspricht! Der burch und burch launenhafte Berber hatte fich der Schwärmerei wieder ergeben, hatte fich mit den Gegnern des Berliner Freundes aufs innigste verbunden: Samann war fein Drakel, der schwärmerische Jacobi sein Intimus, zu Goethe war er in die nachfte Beziehung getreten. Wie konnte unter folden Umftanben und Einwirkungen noch von Freundschaft gegen Mendelssohn die Rebe fein? Wie ihm ein Werk gefallen, welches, wie ber "Serufalem« feinen Ansichten von Staat und Rirche fo augenscheinlich ent= gegentrat? Dieses Buch, das nach Mirabeau's Urtheil in alle Spraden Europa's übersett zu werden verdient, 28) wurde ihm vom Berfaffer überreicht, "er nahm mit Geift und Berg vielen Antheil baran, und beklagte Mendelsfohn über die mancherlei Chicane, die man hie und da dagegen erhoben. « 29) Dabei war fein alter "Magus

28) Mirabeau. Für Mofes Mendelsfohn, 28.

<sup>29)</sup> Aus herder's Nachlaß, II, 231; vgl. Mendelsfohn's ges. Schftn. V, 616.

im Rorden" ber eifrigfte Gegner biefes Werkes und fuchte mit einer beisviellosen Unverschämtheit Werk und Verfasser in den Augen der Welt zu verbachtigen. Serber fteuerte ihm nicht, eben fo wenig wie er Jacobi ernstlich in die Flanke fiel, bes philosophischen Gegners in bem mit ihm aufgenommenen Rampfe über Leffing's Spinozismus ju Schonen. Berlette Gitelfeit mag bas Ihrige bagu beigetragen haben, bağ er bes alten Freundes nicht ferner in Liebe gedachte. Mendels: fohn hatte nämlich in ben ihm überfandten Berber'ichen "Ideen jur Philosophie ber Gefchichte ber Menschheit« Schwarmerei gewittert und fich gegen Sedenborff, ben preußischen Gefandten im Reiche, gang offen barüber ausgesprochen. Der Theologe fühlte fich über biefe Meußerung tief verlett. "Dent' Dir, Lieber, berichtet er am 25. Februar 1785 Lavater und fast mit gleichen Worten auch Samann«, Sedenborff fommt von Berlin, hat mit Mendelssohn auch über die Ideen gesprochen, und weißt Du, mas biefer fürchtet? Daß es julet auf Schwärmerei binausgeben und julett oben ein Flammchen brennen werbe, das nicht »fur uns " ift. Er scheint fich über bie Schwarmerei noch weiter ausgelaffen ju haben; nur Sedendorff hielt inne, ba ich fo berglich lachte. « 30)

Noch einmal erwachte das Sefühl der Innigkeit und Liebe, welche er früher für Mendelssohn gehegt, als ihm die Todesnachricht des ehemaligen Freundes gemeldet wurde. "Du wirst's schon wissen," heißt es in einem Briese vom 15. Jänner 1786 an Jacobi, "daß Mendelssohn todt ist; alle Fehde hat nun ein Ende. Er ist am 4. am Schlage gestorben, und ich wollte, daß sein Aufsatz nicht möge vollendet sein. Mit Todten zu streiten ist immer unangenehm. Die Söttin hat ihn weggersicht. Mich hat sein Tod frappirt und dopspelt frappirt. « 31)

Dhized by Google

<sup>30)</sup> Chend. II, 268. hermann's Schriften. VII. 226.

<sup>31)</sup> Chend II, 282.

# Enthüllungen und Streiflichter.

11

Bur Frage der Schulversaffung von Simon Sjänto.

I.

Gin Bort im Bertrauen.

Die folgenden Blätter, welche einen pabagogischen Beitrag für ben heurigen Jahrgang des Buches bilden, betreffen so allgemeine Shulfragen und Plagen, daß manche Leser, die ein paar Meilen ost voer westwarts von uns wohnen, den Zusammenhang derselben mit den besondern jüdischen Interessen, denen der Almanach sich gewidmet hat, nicht begreifen werden. Damit man nun nicht meine, wir vergäßen schon den Juden über dem Staatsbürger, seit wir nimmer den Staatsbürgerüber dem Juden zu verlieren brauchen, wollen wir hier ein "Wörtlein im Vertrauen" vorausschiefen.

Es ist natürlich, daß die jüdische Schule Seist und Schickal mit dem gesammten Schulwesen des Reiches auch hier zu Lande theilt. Tebes Bächlein führt am Ende etwas Beisat von dem Erdreiche, durch das es fließt, mit sich, und alle Pstanzungen weit und breit sind den Einstüssen der allgemeinen Landeswitterung unterworsen. Sab's nun einmal einen Regenguß im Lande, da wurden natürlich auch unsere Saaten davon naß. Allein das nöthigte nicht, daß jeder sogleich seinen Blumentopf aus der Stube hinausgetragen, oder gar die wohlverwahrten Treibhäuser geöffnet, und sie den wässerigen Riesderschlagen preisgegeben habe, gleichviel, ob's manchem zarteren Pstänzchen wohlbekomme oder nicht. — Das aber ist unter uns ges

ichehen, und dadurch nahm mancher allgemeine lebelftand einen gang specifisch = judischen Character an. Die Sonderstellung, beren Drud wir Sahrhunderte lang erfahren, hat uns fo luftern nach Anschluß gemacht, ein fo brennendes Berlangen nach Aufgeben in Allgemein= heit und Majorität angezündet, daß wir uns ordentlich geehrt fühlten , keinen aparten jubischen Blit und Sagelschlag zu haben, und daß es uns vergonnt war, an etwas Allgemeinem, und feien es auch Landesplagen, theilnehmen zu fonnen. Es erinnert und bies an eine Anecdote, die fich in Drag gur Zeit als die fabbathaische Irrlehre unter den dortigen Juden graffirte, jugetragen haben foll: Gin Mann= lein, das burchaus als Talmubift anerkannt fein wollte, fand sich nämlich in feinem Innern verlett, als die Polizei, die eines Tages einen Hausarrest über alle judischen Theologen Prags verhängt hatte, ibn, ben harmlofen - ju arretiren unterließ. Das Sonderbarfte an ber Sache aber ift, bag manche mittlerweile fo viel Behagen in bem Gefangniffe gefunden haben, daß fie es auch jest noch nicht verlaffen wollen, mo es langft feine Chre mehr bringt, - eingesperrt au fein.

Man sieht also, daß es unsere Schuld nicht ist, wenn wir etwas Gemeinnüßiges sagen, wo wir es auch nur darauf anlegten, jübische Zustände zu erörtern. Vielmehr haben wir das Bewußtsein. Ersahrungen zum Ausdrucke zu bringen, die wir in dem allerengsten Kreise unseres Wirkens gesammelt haben.

### II.

Sift ift im Reffel, o Gottesmann (2 B. K. 4, 40).

Sollte es nicht ein tief ernstliches Besinnen erwecken, daß so häufig die Ersten in unsern Schulen die Letten im Leben sind? daß gerade die guten Schreiber, Lefer und Paradepruflinge so felten im Leben das Zeugniß bewähren, das ihnen die Schule vordem ertheilt hatte? Moher kommt es, daß Nationen, die ein in unserem Sinne

i

ź

verwahrlostes Schulwesen haben, dennoch in Politik, Sandel, Industrie, Seschmack und socialer Sewandtheit so glänzend hervorragen? Woher kommt es, daß bei und trot der maßlosen Borsichten, Anordnungen und Maßregelungen doch Jahr für Jahr eine stattliche Anzahl von Schülern aus den Mutterschulen hervortritt, die nicht die geringsten Ansprüche auf eine selbst ganz elementare Bildung erheben kann? Woher diese Erfolglosigkeit, wenn nicht irgend ein Sift in unstern Schulkessel gerathen wäre? Ehe wir den Beitrag zur Lösung diesser Fragen liesern, mögen jedoch "unsere" Leser erfahren, warum wir gerade ihnen diese Fragen nahe legen.

Geschichtsforscher wollen die Beobachtung gemacht haben, daß gerade fleine Staaten die meiften großen Manner erzeugen. In bem winzigen Griechenland, fagen fie, wuchfen bie Genies viel bichter und uppiger als in dem riefigen China fammt der ungeschlachten Mongolei. Bir fonnen aus unferer eigenen Gefchichte bingufugen: Die wetterleuchteten fo geiftsprühend unsere Propheten, als zu Zeiten, ba bas Landergebiet des jubifchen Reiches burch Theilung am fleinften und beschränktesten geworden war. Diese Erscheinung beruht auf fei= ner optischen Täuschung, und ift nicht babin zu erklären, daß wir unwillfürlich den Flächeninhalt der Lander jur Mageinheit für Den= schengrößen machen. Bielmehr scheint die weise Borfehung gerade ben kleinen Rorperschaften biefen Erfat fur ben Mangel an Umfang verlieben ju haben. Große Staaten find groß an fich , und fonnen leichter der großen Männer entrathen. Wenn aber die Rleinen just in die sem Puntte es den Großen nachthun wollen, fo fcrumpfen fie zu Rullen zusam= men, und der Troft, den Großen in der Schwäche gleich zu fein, ift eben fo logifch wie die Schluffolgerung des hafen in der Fabel, der fich fur ein muthvoll edles Thier gehalten, weil er, wie der Lowe vor Schlangen, ber Elefant vor Mäusen eine Schen haben, sich auch - vor Bunden fo entfeglich fürchte. Rein! Minoritaten muffen an Rraft, Rern und Inhalterfegen, mas ihnen an Ausdehnung und breiter Unterlage abgeht.

Jahrb. f. 38r. 1862.

5

Uebersegen wir uns das aus dem historischen ins Tüdisch-Pabagogische und sagen wir geradezu: Es ist ein leidiger Trost, wenn
wir von unsern Schulen rühmen, sie seien nicht schlechter oder auch
so gut als die andern. Wir Juden brauchen tüchtigere Kräfte, wir
mussen größere Maßstäbe an unsere Schulen legen. Das ist teine Behauptung der Arroganz, sondern umgekehrt des bescheidenen Bewußtseins von unserer Geringzähligkeit, keine Forderung des jüdischen
Eigendunkels, sondern der jüdischen Demuth, keine Sucht nach Absonderung, sondern das Streben, dem Ganzen und Allgemeinen durch
inneren Werth gleich und ebenbürtig zu werden.

### III.

### Ginheit und Uniform.

Wir Juben, als die Träger ber Lehre vom einigen Gotte, sind gewiß die Letten, die den Werth der Einheit verkennen. Das Streben darnach ist der menschlichen Natur eingeboren, darin wurzelt unssere Lust an Ebenmaß und Harmonie, darin der Trieb nach Ordnung, Spstem und endlich auch die Weisheit des Regierens, die von Einem Mittelpuncte aus Kräfte in Bewegung setz, und nach Principien beherrscht. In gleichem Sinne muß es eine Einheit der Schulen in einem Reiche geben. Von oben herab kommen große und kräftige Principien, allgemeine Grundsätze, gesunde Ansichten, leitende Ibeen, die den gemeinsamen, einenden Mittelpunct für alle Schultstägseit abgeben.

Indessen ist vom Erhabenen zum Lächerlichen oft nur ein Schritt, und ber ist leiber bald gethan, sobald man Gintönigkeit für harmonie, töbtende Uniformirung und langweilige Gleichmäßigkeit für belebende Ginheit setzt, und bas ist ein Grundübel, woran unsere Schulen leiben. Aus Fürsorge, die vielleicht in früheren Jahrhunderten am Plate war, gab man von oben herab statt Principien Detailgesetz und statt leitender Ideen Dienstinstructionen für Schritt

5

-

H

1 2

T

l

ħ

いい

250

6

Į

und Tritt; ftatt ein gemeinsames Biel aufzustellen, wird felbst ber Beg babin vorgezeichnet. Da gibt es nun privilegirte Rinderfibel= den, octropirte Lefebuchelchen, ausschließlich befugte Rechentafelchen, um zuerft alle Lehrer bes Landes an berfelben Leine zu halten. Dann wird eine allein felig machende Methode proclamirt, die jeben Sang und Schritt, jede Bewegung bes Lehrers vormodelt. Und wenn nun alle wie die Gaule aufgezaumt find, und ber große taufenbradrige Rarren fich bann auf ben erften Deitschenknall in Bewegung fest, wenn alle Lehrer in dem weiten Reiche Dunct fo und fo viel Uhr fich nach biefem ober jenem Paragraphen raufpern, und bann wieder einen Big laut Instruction machen, - fo wird bie Ginheit unferer Schulen gepriefen, und man weiß fich groß mit ber fo fcon erzielten Conformitat. Dichts ift naturlicher, ale bag bie fleinen Befehlsha= berchen sich die großen zum Mufter in der Regierung nehmen, und ba es fo fuß ift, becretiren ju tonnen; fo patentiren felbft Gemeinden Unterrichtsprogramme, geben ftereotype Methoden aus, und nothigen solche einer gangen Lehrerschaft ihres Gebietes auf. Man wird baher begreiflich finden, daß wir hier vor dem Gifte folder Ginheit warnen, bas alle freie Thatigfeit, alles fraftige Streben tobten muß.

Methode und Lehrbücher mussen frei sein! Denn erstlich kann eine Lehrmethode nicht als Dogma, nicht als Berhängniß hingestellt werden, weil ihr Princip Entwicklung, Strömung, Bewegung, also gerade das Segentheil von Begrenzung, Feststellung ist. Ferner gibt es gar keine Universalmethode, so wenig als es eine Panacee oder ein universelles Heilmittel gibt, und jeder Arzt hat erst von Fall zu Fall am Krankenbette zu entscheiden, wie er die Grundsätze seiner Kunst zur Anwendung bringen will. Drittens ist es dem scharssungsten Kopfe nicht möglich, alle Falle auszudenken, und Paragraphe dafür zu ersinnen, und in der Erziehung läßt sich am wenigsten alles auf 30ll und Linie, auf Bers und Wort vorausbestimmen. Endlich aber ist das Beste am Lehrer, wie an jedem Menschen sein Selbst, die

naturfräftige Individualität, die wieder des Schülers gesunde Eigensthümlicheit und Selbstheit bildet. Wo aber nichts aus dem Lehrer herauswächst, und alle Thätigkeit nur laut Instruction ist, da sinkt er zur Maschine herab, und Alles läuft auf leere Form aus. Ia selbst der Mißbrauch, der sich bei freigegebener Methode hie und da herausstellen sollte, wird nicht so schödlich sein als derjenige, den geshirnlose Leute von vorgeschriebenem Mechanismus machen. Denksauleheit ist schlimmer als selbstgefundener Irrthum und freier Nißgriff, und tausendmal nüglicherist ein freier Gedanke, als hundert knechtische Berrichtungen.

Wir wollen schweigen davon, welche Lehrer die Uniformirung erzogen hat, wie diese ihren eigenen Geschöpfen auf allen Blättern ihrer Schulversassung das glänzendste Mißtrauen kundgibt; wir wollen es nur kurz erwähnen, wie die Schüler, nicht vom Seiste des Augenblickes, nicht von der Individualität des Lehrers, sondern von der Borherbestimmung des Fatums hoch oben geleitet, auch keine andere Beziehung zur Schule kennen lernen, als die — Maßregel. Sie werben nicht erzogen, sondern wie Bleisiguren in gleichem Guß und Model ausgesertigt. Wenn nun gesunde Naturen sich gegen das Ausdrillen sträuben, wenn normale Organismen bald wieder alles ausscheiben, was ihnen nicht gesunde Nahrung ist; so muß man sich nicht wundern, wenn unsere Schulen nicht einmal gute Schreiber und und Leser ausbressiren, da doch, Gott sei Dank, das Sesunde die Regel, das Krankhaste die Ausnahme ist.

Mögen jübische Vorstände sich den Spruch des Talmuds merken: Das zeichne Gottes Werke vor anderen aus: "Du drückft Sie"gel und Petschaft dem weichen Thone ein, und tausend und aber tau"sendmal wird ein Abdruck dem andern gleichen. Gott aber ließ alle
"Menschen von Sinem Urpaare entstehen, und siehe, wie verschie"den an Farbe, Sliederbau, Gesichtszug, Ton, Rede, Blick und
"Sang. Keiner gleicht dem andern, und alle gleichen dem Einen

I

h

3

ħ

2

»boch." Ein Urgeset liegt tausenden von Gestalten zu Grunde, und boch ist jede gesondert in sich, jede geartet in sich, jede felbstständig und unabhängig. — Das ist die göttliche Einheit Eines wie die Seele, ber hundert Glieder, jedes in eigener Weise, bienen, wie tausend Wege zu der einen Wahrheit, tausend Pforten in den einen himmel fühzren. Die Unisorm aber ist — Gift im Ressel.

2

7

#### IV.

# Bon ben Schulpaffen.

Ein bei weitem agenderes Gift, bas fich aus bem Urgifte ber Uniformirung erzeugt hat, find bie Prufungen, wie fie hier zu Lande nicht geboten (wie manche glauben), sondern geftattet find, und auf welche jubifche Eltern gar fo luftern find. Damit wir aber nicht migverftanden werden, thut es Roth, den Gegenftand unferer Barnung von feinen Ramensvettern zu unterfdeiben. Denn Prufen ift eine große, heilige Sandlung, die mabre, die einzige des Lehrers, die ihn Gott ahnlich macht. Auch Gott pruft Belt und Menfchen, Berg und Rieren, pruft seine Lieblinge insbesondere, wie er Abraham und andere feiner Frommen gepruft. Prufen, ober wie es das Fremdwort: Examiniren deutlicher fagt, ift ein Beraustreiben, Aufjagen, folummernde Rrafte aus ihrer Unbeftimmtheit und Berfcwommen= heit zur Selbstelarung und Bestimmung hervorloden, burch Fragen jur Rraftaugerung berausfordern und in die Schranken rufen. Das ift eben ber Triumph unferer fortgefdrittenen Unterrichtskunft , baß wir nicht mehr das Biffen wie Baffer in verfumpfte Brunnen bineingießen, fondern eben aus dem Brunnen ichopfen, um diefen fauge= fahig zu machen. In biefem Sinne pruft uns auch Gott, und ift bas gange Leben eine Drufung, eine Frage, die Gott an uns ftellt, baß unfere Rraft fich baran entwickele.

Hieraus erkennt man icon, welchen Werth die officiellen Spectatel der Schau- und Parabeprufugen mit obligatem Geprange beanfpruchen konnen. Gs find die padagogischen Kanstausstellungen, wie man

Industrie = Acferbau = Ausstellungen bat. -- Allein Drufen ift Leben und Athmen ber Schule, und es ift immer etwas toein Paradeathmen und eine Lebensausstellung abauhalten. Indeffen eraminirt man babei nicht eigentlich, und zeigt nur, daß man das Sahr hindurch wacker eraminirt habe, wie man bei gewiffen anderen Ausstellungen nicht erft das Ralb vor dem Publicum maftet und zusebends fett macht, - was boch nicht anginge, ba bas Fettwerben nicht fo handgreiflich in Erscheinung tritt, - fondern blos zeigt, wie fett es eben ichon geworben fei. Schlimm ift's bann freilich, wenn man, um burchaus einen großen Umfang als Beweis der guten Daft zu erzielen , etwas zwischen Saut und Rnochen anbringt, bas fich wie Fett nur anfühlt, ober gar Gefchwulfte emportreibt, und bas Publicum dann ein gefdwollenes Ralb fur ein recht fettes halt. Aber all das mag noch hingeben, zudem fich nicht laugnen läßt, daß die Borbereitung wie das Fest felber die Lehrer beeifert, die Schuler ermuntert, und biefe ihren Bufammenhang mit ber burgerlichen Gefellschaft vorempfinden läßt. Dagegen ein zerfreffenbes Gift find die 3mangeprufungen, ein ausschließlich vaterlandifches Product, das felbst in Desterreich nirgends mehr fo liebevoll gehegt und gepflegt wirb, ale in dem engen Rreife, bem wir biefe Betrachtungen hier anheimgeben. Es wird nicht überfluffig fein, baß wir uns eingehender barüber erflaren :

Die Zwangsprüfung ist das Kind sehr trübseliger Zustände früsherer Tahrhunderte. Mißtrauen, Bevormundungsfucht war ihre Sonne, die oben beschriebene Sleichmacherei war ihr Rachtquartier. Zu den Zeiten Maria Theresiens und des unsterblichen Josefs II., als man der großen Masse die Schulbildung wie Brei den kleinen Kindern erst aufnöthigen mußte, sah man sich zu einem Schulzwange berechtigt. Ob ein solches Recht begründet sei, haben wir hier nicht zu unterssuchen; es war einmal landesväterliche Ansicht und — wir verskennen es nicht — auch wahrhaft väterliche Absicht dabei. Allein

in

加

1

811

阿阿

He

103

1

ar

M

1

3

211

100

ti

10

10

Zwang und Kampf ist von Polizeis und Inquisitionsgericht nicht gut zu trennen, und balb entwickelte sich ein pädagogisches Passwesen mit obligaten Taxen und Bureaugebühren, wornach jedem Lernenden, vom MBC. Schügen angesangen bis zum Canditaten des akademischen Grades von Semester zu Semester die Marschroute sammt jeweiligen Stationen genau vorgezeichnet wurden. Zugleich erreichte man damit, daß die privilegirte Methode und oktropirte Pädagogik nicht nur alle öffentlichen Schulen beherrschte, sondern, wie die zweite Plage Negyptens nach den Worten der Bibel, in alle "Hauser und Schlaskammern, in Paläste wie in Hütten, in Oesen und Backtröge" selbst eindrang.

Salbjährig wurde die gange privatstudierende Jugend iner vollreichen 'Stadt, oft eines gangen Begirtes, vor Polizeitribunal irgend einer oft nur einzig biegu befuaten öffentlichen Schule geforbert, und der Eraminator ftedte wie ein Marttauffeber ober Bollrevifor überall feine Rafe binein, theils um, wie jener zu feben, ob bie Sprachlehre und das Rechnen im vorge= schriebenen Gewichte ausgeschrottet worden, theils wie dieser, ob feine Contrebande eines fremden Unterrichtsfustems eingeschmuggelt worden fei. Die Roften diefer Bevormundung mußten die Eltern mit tarifmäßiger Prufungesteuer beden, wobei jur Perfiflage auf alle offentlichen Schulen ber Privatschüler noch bas Schulgelb zu erlegen hatte, da er doch den Bortheil befaß, die öffentliche Schule nicht besucht zu haben. Dagegen war die außere Procedur auf Demuthigung und Berabwurdigung der Privatlehrer in den Augen ihrer Schuler wohlberechnet: Auf hobem Pfuble fist der Examinator, fich als Drgan ber Regierung, als Ausbruck bes Staates bewußt. Ihm ju Fu-Ben die Schulerschaar, die Rovigen angftlich harrend, die Beteranen, bie ichon im Treffen waren, mit Gemuthern, an Glucks- und Lottofpiel gewohnt. Weiterhin bat fich auf Seffeln die reichbebanderte Mutterschaar postirt, bie und da eine neugierige Tante, eingutmuthi= ger Sausvater, alle in gespanntester Erwartung. Gang im Sinter-

grunde stehet die misera plebs, die Privatlehrer, denen nicht einmal ein Sig angeboten wird. Der Staat , b. h. ber Eraminator, grußt herablaffend die Eltern, vornehm die Schüler — die Privatlehrer werden feines Blides gewürdigt. Das Protofoll wird aufgeschlagen, die Prüfung beginnt! Welch' ein Bifchen, welch ein Fluftern, welch' Miden und Schütteln unter den Privatlehrern! Der eine fciebt und brangt, ber andere awinkert und beutet, der dritte telegraphirt mit Armen und Geberden, der huftet, jener raufpert fich. Run wird die Frage gestellt, die Schuler dreben die Salfe, um fich aus den Dienen der Lehrer Rath zu holen. Diefe ftehen wie auf Rohlen und Dornen. Dem figt bie leibhafte Angft im Gefichte, jenem ftehet ber Schweiß auf bem Gefichte. Endlich erhebt fich ber Schuler, ber Rubicon ift überschritten, und ehe man fich's versieht — plumps ist der Rleine durchgefallen, oder hat die Emineng im Schlafe erfchnappt. Sest verklaren fich Gefichter, andere werden blaß, Mutter heben ftolg bas Saupt, ober werfen Basilistenblicke in die Lehrerreihe - und biefe tragisch-komische Scene wird mit dem ehrwürdigen Namen einer Prufung belegt, wie man manchen Sund Sultan nennt. Dun ift zwar bas ganze Spftem von einer erleuchteten Regierung allgemach abgetragen worden, es ift, wie gefagt, nicht mehr geboten, aber boch noch geftattet; Pedanten, Lehrer, die fein eigenes Urtheil haben mogen, Eraminatoren, denen die Prufungsgebuhr eine Eriftengfrage ift, schlecht fondirte Schulen , bie zu ihrer Friftung das Krämergeschäft mit Cenfuren nothig haben, befürworten folche Uebelftande, und judifche Stern find ce zumeift, welche noch jest ihr besonderes Gefallen baran haben. Mögen biefe nun burch folgende Betrachtung fich bewogen finden, es dem Manne in der Fabel nachzuthun, der darauf ausging, bas Fürchten fennen zu lernen.

10

26

. 03

題

m

1

i

1

湖

1

à

14

É

187

1

1

· br

## Prüfungerefultate.

Die Sathre, gu ber bie Prufungescenen Stoff geben, ift gargu wohlfeil, als bag wir uns lange bei ber lacherlichen Seite berfelben aufhalten sollten. Die Bielschreiberei und der großbureaukratische Ap= parat, ber fur Dinge aufgeboten wird, bie jur Bilbung und jum Leben in einem Berhaltniffe fteben, wie die Buchftabiertabelle gur Belt= literatur, ift eben nur poffirlich , ebenfo wie die Diplome der ABC= Schugen über den Fibelftoff eines halben Sahres. Gbenfo lacherlich ift die Unfruchtbarkeit diefer Prüfungen, weil eben jedes Pagmefen unfruchtbar ift. Schelme wiffen fich leicht Baffe zu verschaffen, und schlechte Schuler wiffen, wo nachsichtige Examinatoren wohnen; da: gegen werden ehrliche Leute unnug beläftiget und unschuldig gequalt. Bir haben überall bas vormalige Pagwefen mit Freuden abtragen gefehen, und feitdem der Vertehr im Innern des Landes jur öffentli= den Bohlfahrt erleichtert wurde, hat die Bahl der Gauner doch nicht Bugenommen. Unfruchtbar ift aber jedes Spionirmefen, weil es felten ohne Corruption abgeht, und wenn oft Eltern meilenweit mit ihren Söhnen halbiährig reisten, weil etwa da oder dort gefügige Grami= natoren wohnten, so hat man wieder Beweise, daß manche bei geregeltem Poftgange nicht einmal zu reifen brauchten, und fie die Cenfuren als Frachtstücke gegen Recepiffe erhielten.

Aber schäblich, giftig, entsittlichend wirken diese Zwangsprüssungen auf Lehrer, Schüler und Eltern, und darüber wollen wir nicht so leicht hinausgehen. Empörend ist es, daß jeder Privatlehrer sich halbjährlich wie ein Taschendieb durchsuchen, und seine Arbeit und Leistung von oft tief unter ihm stehenden Individuen durchsmustern lassen soll. Die Laune und Pedanterie eines Examinators beherrscht den Unterrichtsgang aller Lehrer einer Stadt oder eines Bezirkes, und nöthigt den Hauslehrer, dessen Mission es ist, der Individualität seines Schülers allein und volle Rechnung zu tragen, nach einer Schabsone zu arbeiten. Dies muß eine Leichtseritzseit der

Lehrer erzeugen, die bann nicht die Bildung bes Schulers, fonbern bie Erlangung ber Cenfur, bas "Durchtommen«, wie man bei uns fagt, anftreben. Dan lauert bem Graminator feine Schmachen ab, unterrichtet nicht mehr, fondern praparirt blos fur die Prufung. Mancher felbst honette Privatlehrer läßt fich dabei zu einer Schweifwedelei um den Eraminator verleiten, die haarstraubend ift. Bir wiffen g. B. Falle, dafs ein unwiffender Eraminator die Infel Ferro burchaus fur ibentisch mit bem Far-Dern, bagegen bas beutsche Bort fur himmelweit verschieden von dem gleichbedeutenden » Bielect « Fremdworte " Polygon " hielt — und fiebe ba — es fanden fich Privatlehrer, die um ber lieben Erifteng willen Seine Majeftat ben Ronig von Danemark alljährlich über die Prufungszeit mit ber Insel Ferro belehnten, und dafür dem Bielecke die Rechte des Polygons absprachen. Ber will fich darüber wundern ?! Bertrauen ichenten, Berantwortlichkeit auferlegen, heißt Ehrgefühl entzunden, Gemiffen wecken und icharfen; Distrauen, Bevormundung demuthigen nicht nur und bruden nieber, fondern fchlafern auch bas Gewiffen ein. Trage Denter freuen fich bie Schablone ju haben, laffige Lehrer lieben Borfchrift und Begrengung, und ba es leichter ift auf Mißtrauen als auf Bertrauen Unfpruch ju machen, fo hat fich inden Privatlehrerftand eine Ungahl von bloßen Prüfungspräparatoren eingeschlichen, die biesen ehrenvollen Stand depraviren, und ihn von Tage gu Tage finten machen.

Wie demoralisirend die ganze Procedur auf die Jugend wirkt, ift nicht schwer zu ermessen. Zuerst werden die Schüler bei diesen Massenprüsungen auß der Bogelperspective beurtheilt, wobei der gründliche und daher eben befangene Knabe unscheindar wird, und mit der Censur zu kurz kommt, mährend der vorlaute, schnippische, und weil die Klippen nicht kennend, erst recht dreiste Junge die besten Noten erschnappt. Dieser Undank des Prüsungsschickslaes tritt noch deutlicher hervor, wo das Urtheil des Lehrers mit dem des Examinators in Widerspruch geräth, und die Schüler nicht mehr wissen, wem

28

Œ.

魄

ZIII,

18

ih

13

mit.

如

1

W

las.

W

uı

1

11

100

華

1

1

if

M

hi

B

h

h

ÿ

ł

ţ

THE PRINTER PRINTERS AND THE PARTY AND THE P

fie Glauben beimeffen follen. Der Examinator, ber taum einige Dis nuten bei einem Schuler verweilt, ertheilt die ftaatsgiltigen Beugniffe, bas Urtheil bes Privatlehrers, der jede Falte feines Schulers fennt, findet nicht Rudficht noch Geltung. Auf der einen Seite wird bie Bevormundung bes ftaatsgiltigen Urtheils recht anschaulich gemacht, auf der andern Seite die erziehliche Autoritat bes wirklich competenten Richters, des Privatlehrers, burch bemuthigende, herabwurbis gende Bevormundung unterwühlt, seine Ermahnungen an den Unfleis figen , feine Ermunterungen an ben Thatigen werben burch Prufungserfolge paralhsirt — und das foll nicht demoralisiren ?! Es bebarf keiner Erwähnung , daß jeder Schüler beim Empfange seines Beugniffes dem errungenen Gebiete des Wiffens für immer Lebewohl sagt — die Ladung ist gelöscht, und nimmer kehrt er dahin wieder, wo nicht ber Lehrer felbst wie der Schneiberlehrjunge benft, ber ba rief: Meister! ber Rock ist fertig, foll ich ihn gleich wieder flicken? b. h. bie Prufung ift nun gut bestanden, foll ber Schuler nicht auch etwas lernen? — Allein das materielle Wiffen macht noch nicht ben beffern Theil des Menschen aus, und ber Examinator hat wohl kein Urtheil barüber, boch kann er es fo beiläufig abnen. Doch unmöglich kann er auch Sitten, Fleiß, Aufmerksamkeit und bergleichen weit wichtigere Momentewittern und felbst bas eingefleischteste padagogische Paßbureau fieht fich gezwungen, die Cenfuren barüber ben Privatfoulern nicht auszufüllen, und das ist eben nicht fehr nüglich. Das Befte an den Zeugniffen ift boch offenbar, daß fie, auf das Ghrgefühl berechnet, ein wirksames Disciplinarmittel bieten. Man mußte baber offenbar bie Directoren von Privatinstituten gur Mitfertigung ber Zeugniffe einladen, fie um ihr Gutachten fragen und die Prufungen beeinflugen laffen. Wenn man aber biefe Mittel gerade denen entwindet, die allein eine grundliche Anwendung bavon zu machen vermogen, wenn die Zeugniffe blind wie Rronungemungen auf's Gerathewohl in die Menge hineingeworfen werben , dann werden fie

migachtet und bemoralifiren. Wie nothig aber fei, manchem unjerer Lefer eine flare Ginficht in diefe Dinge ju geben, geht baraus bervor, baß diefes fo lange aufrecht bestandene Syftem noch jeht nach feinem Trummer und Blode jurudgelaffen, worüber judifche Eltern am meiften ftraucheln. Denn bas ift ber Unfegen einer lange gepflogenen Bevormundung, daß fie zur lieben Gewohnheit, jum Beburfniffe wird, und fo ihre Rududeier hinterläßt. Gich felber Ginficht in die Fortschritte seiner Rinder verschaffen, fällt Niemandem ein, benn wozu maren Prufung und Zeugniffe, die darüber Auskunft ge-Dabei gibt's Menfchen, die fo naiv find, im Borans die Antwort zu erkaufen, die man ihnen, falls fie fich erkundigen wurden, geben folle. Denn das halbjährliche Diplom wird Ehrenfache, reigt die Gitelfeit und eine Sucht nach papierner Beftätigung, eine Setjagd prufungegerecht ju werben, laffen teinen gedeihlichen Unterricht aufkommen. Um ein Zeugniß zu erlangen, werden die Jungen claffenauf burch alle Stufen hinangesett, jeder will bas Biel recht fruh erreichen, und die guten Leute denken nicht baran, daß das Reifen eigentlich bilbe, nicht das Angelangtfein. Mogen jubifche Eltern, wie in alter Beit, wieder felbft die Controlle über den Pris vatlehrer in die Sand nehmen, mogen fie nicht mehr zugeben, daß ihre Rinder von Eraminatoren, die fie nicht zu fennen vermögen, aus ber Bogelperspective beurtheilt werden - und fie werden wieder tuchtige, fraftige, weil felbftftandigere Sauslehrer erlangen, fie felber aber werden bann in ber Bahl diefer behutfamer und in padagogifchen Dingen urtheilsfähiger werden.

### VI.

# Jedem das Seine.

Es gibt bekanntlich brei verschiedene Schichten ber Bevölkerung mit offenbar gesonderten Unterrichtsbedurfnissen, an deren Trennung bei dem Streben nach Sinheit und Conformität nicht gedacht wird. Tu:

MI

319

100

並

15

did

oll i

13

i

in

à [

I

M

-

10

是 年 年

11

ta

河

h

N

E

Aber ihnen entsprechen auch drei Bege des Unterrichts: das Lehren ber einzelnen Schüler durch Sauslehrer, der Massenunterricht in öffentlichen Schulen und der vermittelnde Gruppenunterricht in Privatinstituten. Jedes hat seine Berechtigung, jedes seine Borstheile und Lichtseiten. Was Bunder, wenn Eltern die Wahl schwer ist, die ihnen bei der beliebten Uniformirungsmethode wahrlich nicht erleichtert wird. Wir glauben darum, daß einige Verständigung darsüber ein nicht unwürdiger Beitrag zur Frage der Schulversassung sei.

Der Gingelnunterricht burch Saustehrer ift der naivfte, naturlichste, ber ursprungliche Weg ber Erziehung. Der Natur gemaß lehrt der Bater, wehrt die Mutter oder thun dies durch ein funftlich in die Familie eingefügtes Mitglied, den Sauslehrer, Sofmeifter u. bgl. Der Bortheil dabei ift, daß des Schulers Gigenthumlichkeiten nach allen Seiten entwickelt und ausgebeutet werden können. Da braucht man keinen naturwidrigen Zwang ju uben, keine Saft, feine Uebereilung und Uebertreibung. Ruhig und sicher fortschreitend bewegt sich der Unterricht, Lucken werden ausgefüllt, Auswüchse entfernt, der Schwache wird langfam die Bahn geführt, dem Flügel des Genies werden keine Bleigewichte angehangt Rurg der Privat= schüler gleicht bem Tugganger. Das Tuggeben ist auch bie naturlichfte, urfprungliche Art ju reifen. Der Fußganger genießt feelen= voller die Landschaft, als der mit dem Dampfmagen babinbrauft; er ift an feine Stationen und Conducteurslaunen gebunden, tann fich von mißliebigen Reifegefährten leicht trennen, bilbet manche fcone Seite seiner Seele aus — aber er geht eben zu Fuße und zumeist allein.

lleberdies haben Sauslehrer auch eine culturgeschichtliche Sensbung. Sie find die geeignetsten Colporteurs der höheren Bildung, Bertreter der Intelligenz gegenüber der Gelds und Adelsmacht, und bereiten der Wissenschaft durch den unmittelbaren Ginfluß, den sie auf die Familien üben, gebührende Achtung und Anerkennung. So

Dhitad by Google

haben unstreitig die Sauslehrer fehr viel bagu beigetragen, daß die Neugestaltung zum Besseren und Ebleren, die das Judenthum seit Mendelssohn erfahren, Singang in die Familien gefunden hat.

Aber hiermit haben wir auch die Grenzen der Birksamleit für Sauslehrer angegeben. Denn in der Isolirtheit kann man gute, eble Menschen, selbst tiefe Denker, aber keine starken Charactere erziehen. Schwer ist's ferner öffentlich zu verwirklichen, was man vereinsamt und abgesondert erlernt, nicht zu gedenken, was man an Anregung, an Welt- und Menschenkenntniß wie an Sewandtheit verliert.

Also in Summa: Wo sich Abnormitäten des Geistes und herzens, als Mangel oder als Ueberfluß bei einem Kinde sinden, da ist der Privatunterricht dringend angezeigt, eben so wo es sich um Erziehung für einen bestimmten gesellschaftlichen Drang handelt, wie denn in der That da. wo das Hauslehrerwesen blüher, auf Reichtum, Opulenz, Erclusivstände, distinguirte Familien — oder bei Juden auf Hose und Ausnahmsjuden — geschlossen werden kam. Denn das Fußgehen ist einmal dem reichen, behaglichen, geschäftslosen Spaziergänger oder dem, der an Stockung der Säste leidet, bestens anzuempsehlen.

Die öffentliche Schule. Da die große Masse eben nicht geldreich ist, und die Mehrzahl zur Regel und nicht zur Ausnahme gehört; da die Wahrscheinlichkeit Einen tüchtigen Lehrer für 100 gemeinsam unterrichtete Kinder genau hundertmal so groß ist als die, eine solche Anzahl von Lehrern für eben so viele Kinder versichtung öffentlicher Schulen; so gelangte man sehr früh zur Errichtung öffentlicher Schulen. Fragen wir einmal: Wer ist die Schule? Da wird es hunderte von Menschen geben, die recht klug zu antworten vermeinen, wenn sie jedenfalls nicht die hölzernen Banke, noch die Stube, worin sie stehen, noch die Iungen, die darauf sigen, sür die Schule ausgeben. Wie Ludwig XIV. behauptete: Der Staat bin ich, so behaupten Obers und Unterlehrer, Directoren

D.

ri,

to

h

地 地

浙

問題

Er. 54

12

16

1

O

d

b

in

à

Q

id

M

ú

1

1

t

und dirigirende Lehrer (sehr subtile Titelunterscheidungen der Neuzeit), eben so der Schulrath, Semeinderäthe und noch eine Menge andere Räthe, jeder von sich, er sei die Schule. In Wahrheit aber sind's eben die Schüler sammt dem hölzernen und gemauerten Apparat zur Förderung ihrer Semeinschaft, die das eigentliche, bilbende, veredelnde Moment der Schule ausmachen. Lehrer wechseln, Directoren scheiden, Erzieher kann man in's Haus nehmen, und die Schulvorstände gar in ihren eigenen Häusern belassen, ohne daß man einen beträchtlichen Mangel verspüren dürfte. Aber unersetzlich ist der Segen der Gemeinschaft, das Bewußisein zu einem Sanzen zu gehören, und ewig unversiegbare Duelle der Bildung ist die Sesellschaft. In Gegenseitigkeit und Beziehung wurzeln Recht und Tugend, und die Summe aller Bildung ist die Verträglichkeit, d. i. nicht passive Dulbsamteit, sondern höchste gesellschaftliche Fertigkeit. Anstelligkeit, Sieg über Selbstschund Egoismus.

Allein die Gemeinschaft bildet nicht, weil fie eine Renge, fondern weil sie ein Organismus ist. Das Blatt, vom Baume gerissen, welft, und lage es auch zu Saufen mit anderem Laube; am Baume bagegen grunt es und fullt fich, empfangt Leben, weil es Leben gibt. Gin Tropfen wird darum nicht größer, weil er ins Meer gefallen, ein Sandkorn nicht machtiger, weil es auf dem Berge liegt. Das Bewußtfein, bem Gangen anzugehoren, erhebt nur ba, wo man auch felber bem Sauzen mas ift, aber fich ins Sauze aufgegangen und verschwunden zu fühlen, bemuthigt und erdruckt. Benn also bie öffentlichen Schulen überfüllt find, daß der Schuler nur einen Plat, aber keine Stellung darin hat, da wird sie Dugendmenschen für das Alltagoleben, aber feine Gigenthumlichkeiten heranbilben. Wo bie Maffenfcule blubet, da gibt es eine fcmere Menge armer Leute, viele Philister, wenig Parteiinteresse, Mangel an selbständigem Urtheile, oft auch an Thatkraft, — da spintisirt man, raisonirt man gut, um alles geben ju laffen, wie bisber.

Dhized by Google

THE PROPERTY OF STREET, SAIL

Das Privatinftitut ober ber Gruppenunterricht. Der Anwalt furs eigene Saus, werden Danche, die Schrift und Schrift: steller mit einander vermengen, bei diefer lleberschrift ausrufen. Indeffen wird berjenige, ber in unferem lieben Lande an ber Spite eines Privatinstitutes fteht, gegen ichiefe Anfichten, barte, ungerechte Berbammung, gehäffige Auslegung und Difdeutung fo abgeftumpft, daß er aus Dangel an hoffnung icon gar nichts mehr fürchtet. Und fo fagen wir offen: Die geringschätige Meinung, bie über Natur und Wirksamkeit der Privatinstitute berricht, läßt wohlbegrundete Bedurfniffe vertennen, fcmalert Berdienfte, bachtigt bie fur einen großen Theil der Jugend zweckbienlichsten Erziehungsmittel, und bringt eine Beilquelle fur manche lebel jum Stillstand und Berfiegen. Ober glaubt man wirklich, blos industrielle Speculation fonnte Bedurfniffe hervorrufen, begründen? Und boch find in England und Frankreich diese Unterrichsftatten fast die allein herrschenden, und in Deutschland, wo ein fraftiger Mittelftand fich findet, im Dachfen begriffen.

Privatinstitute theilen mit der Schule das Princip der Semeinschaft, bieten denselben Sporn des regen Sifers für Lehrer und Schüler, leiten die Beschäftigung in dem gleichen, unerdittlichen Sange, der von keiner Familienstörung unterbrochen wird. Allein ihre Gruppenschule gebietet über größere Zeitmittel, und hat nicht nöthig, Lehre und Leben, Beispiel und Ilnterweisung, hauß und Schule außeinanderzureißen. Sie kann wie der Sinzelnlehrer die ganze Bildung auß Ginem Stücke und Susse hervorgehen lassen, der Individualität Rechnung tragen, und dennoch die vom Alter bedingte Stuse einhalten. Her kränkelt den Lehrer keine Langweile an, hier hemmt aber auch keine schwerfällige Masse die Bewegung. Die Außlagen sind ferner so für den Mittelstand berechnet, daß sie weder die üblichen Erziehungskosten übersteigen, noch zum Bettelpfennig hinzabsinken, damit sich keine leberfüllung einschleiche. — Eben so be-

mi.

le

in the

h

31

1

E-Sill

ħ

g

i

150 150

beutsam sind die Penfionate, das sind fünstliche Familien, die da, wo die natürliche oder blutverwandtschaftliche Familie durch Sterbefälle, Spescheidungen oder sonst durch Uebelstände für die Zwecke der Erziehung unbrauchbar geworden sind, zu diesem Behuse organisirt werden. Sie sind somit allerdings eine Art von Surrogat, und zeugen leider, daß das Echte und Ursprüngliche selten geworden oder abhanden gekommen ist. Allein in vielen Fällen und Stücken ist der Ersat besser, als das in Berlust gerathene, und der Bertreter hundertmal mehr werth als der Bertretene.

Welches glänzende Blatt haben aber die Privatinstitute erft in ber Geschichte ber Pabagogit! Ihre Beweglichkeit und Glafticität hat ihnen immer einen Vorrang über ben schwerfälligen Phalang ber öffentlichen Schule verschafft. Gilt es einen Fortschritt in ber methobifchen Runft, fo werben Privatinstitute immer die erften auf der Bahn fein. Ber anders waren die Bafedom's, Campe, Peftaloggi, Franke, Salzmann, biefe Morgensterne bes modernen Schulmefens? Ber waren die padagogischen Columben? Wer hat die Ideen der Reuzeit in der Schule jum Durchbruche gebracht? wer hat Europa's Lehrer die großen Schlagwörter: Anschauung, Entwicklung, Aufflarung, harmonische Bildung sprechen gelehrt? Wer anders als Lehrer und Directoren von Privatinstituten , benen bie öffentlichen Schulen erft mubfam nachgehintt find ?! Bo haben ferner, um von Juden und Judenthum ju reben, die Ibeen des Berliner Culturvereines nach Mendelssohn zuerst ihren Thronsit aufgeschlagen? In Dr. Beil's Privatinstitut marb bie erfte Confirmation abgehalten; in der Erziehungsanstalt bes vortrefflichen Bod, die nach bem Tode ihres Grunders auf den Bater judifcher Gefchichtschreibung, den verewigten Dr. Jost, überging, waren die ersten Ideen der Emancipation gur Reife gekommen. Das Sakobfobn'iche Privatinstitut und Pensionat zu Seefen hat die erften Schritte zur Berfohnung ber Confeffionen und zur Gleichberechtigung ber Juden vorbereitet. — All'

bas ift natürlich! Der Einzellehrer hat zur Erkennung allgemeiner Bebürfnisse einen zu engen, einseitigen Wirkungokreis, ber Massen-lehrer geräth leicht in ein summarisches, schematisches Verfahren, was ebenso ber Fortbewegung hinderlich ist. Nur die Gruppenschule, in ihrer vermittelnden Sendung wird Extreme meiben und dem wahren Fortschritt huldigen können.

Und bennoch kommen die Privatinstitute und namentlich die jübischen, bei uns nicht recht fort. Auch bei uns ist zwar der Mittelstand hinreichend vertreten, und diesem der erziehende Unterricht der Gruppenschule Bedürfniß. Und gar aus dem jüdischen Mittelstande, in seiner Stellung zwischen zwei Schichten, die der Abnormität angehören, und in welcher man leicht an Abnormitäten Gefallen hat, dem jüdischen Mittelstande, welcher — doch genug! Auch Pädasgogen müssen Beichtgeheimnisse, und wären es auch öffentliche Sebeimnisse, bewahren. Welches Gift zerstört nun den gesunden Gruppenunterricht?

Buerst sind es einige gesetzliche Bestimmungen, die aus alter Zeit sich herüber verschleppt haben, und die zu segen und wegzuräumen man noch keine Zeit gefunden. In früherer Zeit aber, als noch jede Selbständigkeit ein Gräuel, jede Resorm ein Staatsverbreschen dünkte, glaubte man Privatinstitute mit einem besonderen Mißtrauen beehren zu müssen. Auch bildete man sich ein, daß sie mit den Schooßtindern, den öffentlichen Schulen, rivalisiren und ihnen Concurrenz machen, obgleich ihre Wirkungstreise doch weit auseinander liegen. Man suchte daher den Stiefsprößlingen auf verschiedene Weise zu imponiren, uns bald durch Ignorirung, bald durch offenbare Beargwöhnung ihre Wenigkeit anschaulich zu machen. Auf der einen Seite läßt man sie so gut wie ganz ohne Aussicht, damit sie zu Tode geschwiegen werden, auf der andern Seite beengt man sie durch Methodenbecrete, octropirte Lehrbücher und Schablonen, damit sie's ja nicht besser als die Wassenschule machten. Auf der

in

aled

Tet

i ·

i iii

in

趾

斌

lini

m

1

16

th

並

11

N

-

th

I

ľ

i

ń

61

81

ģľ

f

I

Ì

einen Seite hat der Grunder einer Privatanftalt Garantien der intellectuellen und moralischen Bildung zu documentiren, die jene eines öffentlichen Lehrers weit überfteigen, und wird somit die Bedeutsamfeit feiner Unternehmung anerkannt; auf ber anderen Seite verfagt man feinem Urtheile über bie ihm anvertraute Jugend bie Giltigfeit, bie man bem Botum bes letten öffentlichen Lehrgehilfen einraumt. Gilt es eine Conceffion zu erlangen, da ist das Privatinstitut ein fostbarer Diamant in der Krone des Schulwefens, und hat man bie Bewilligung, so wird es als schlechte Glasperle rangirt. In biesem Sinne wird das Privatinstitut für ein steuerbares Gewerbe erklärt, ohne Schut, Freiheiten und Rechte eines folchen zu genießen. Go weit ging vormals bie Furcht vor Reformen, ju benen freilich Privatinstitute die geeignetsten Experimentirstätten find. — Diese 3witterstellung aber, die das Privatinstitut einerseits erhob, anderer= seits demuthigte, Mißtrauen, Gifersüchtelei dort, Theilnahmslosigkeit, Raltsinn ba, zehren an seiner Eristenz, unterwühlen seinen Boden und bas mare fein Gift? -!

Die Juden aber zudem an Orten, wo sie keine eigenen Schulen haben und daher um pädagogische Interessen sich wenig kümmern, ziehen die schlechtesten dristlichen Schulen den besten jüdischen vor. Sie lassen sich Schmach, hintanseyung gefallen, wenn sie nur die Shre haben können, daß Nichtjuden ihnen die Unehre anthun. In den unteren Bolksschulen durchzieht das religiöse Element wie ein rother Faden alle Lehrfächer, fast die Hälfte der Lehrstunden wird dem Unterricht in der Religion zugewendet; Fibel, Leseduch haben specifisch-religiöse Färbung, daß ein jüdisches Kind an seinem Gott und Glauben irre werden muß — thut nichts, die Juden drängen sich dahin! Se bestehen Instructionen, die dem unbefangensten dristlichen Lehrer gar bedenkliche Ansichten über Judenkinder erwecken müssen. Thut nichts, die Juden drängen sich dahin! — Warum? Ich mag und will das Warum nicht durchdenken. — Es gibt allerlei

Naturen; es gibt Nachtfalter, die just in Feuer und Flammen mit Gier hineinflattern, worin sie gar jammerlich verkommen. Wir aber rufen den Leitern und Führern Israels, wie die Jünger einst dem Propheten Elisa zu: "Sift ist im Ressel, o Gottesmann!"

#### VII.

### Wiffen ift Macht.

Dieser Sat ist in neuester Zeit bei uns salonfähig geworden, ob er gleich schon uralt zu sein scheint. Denn hätte man das Wissen nicht früher schon für eine Macht gehalten, woher die vielen Maßzregelungen und Besehlshabereien. die Unzahl von Schulschöppen, die die Uebermacht der Schule beschränken? Auf den Ohnmächtigen ist man nicht eisersüchtig! Alles will in der Schule eine Enclave bestigen, jeder eine eigene Etappenstraße darin haben, die sich die Bahnen unentwirrbar verschlingen. Staat, Kirche, Gemeinde, Wissenschaft — Alles dominirt die Schule und maßregelt sie zur Regellosigkeit. Die Schule untersteht allen Ministerien , Consistorien, Laienz und Priessterämtern, hohen und niederen Behörden; in der Schule will der Philosoph, Theologe, bei den Iuden auf dem slachen Lande sogar der Bader und Feldscherer das Wort haben. Seder will dominiren, decretiren, controlliren — denn Wissen ist Macht! Ich wünschte man hätte im Wissen nie eine Macht erkannt.

Unterbessen ist der Sat nicht einmal richtig, denn Bissen ist keine Macht, sondern Können ist die Macht, und in der Berwechses lung dieser beiden liegt ein Sist, woran unsere Mittels, namentlich Realschulen verkommen. Können ist die Fertigkeit im Denken und Handeln, und diese ist durch die Naturgabe des Einzelnen begrenzt, wird an einigen einsachen Unterrichtsstoffen herangezogen und geübt. Das Wissen ist dagegen so vielfältig und mannigsach, als die Materien es sind, woran menschliches Können sich seit Jahrhunderten geübt hat. Wer daher nach bloßem Wissen handelt, der weiß nicht,

N

ia

ni

ler

fin

in in

I

I

in

21

B.

Se I

le

H

N

9

was er zuerst ergreifen, was er lassen soll. Sieht man nun das Wissen als Macht an, so wird eine Bielwisserei angestrebt, da man nicht wissen kann, welches Wissen die rechte Macht sei. So wird der Seist der Jugend durch tausend Lehrsächer zersplittert, es gedeiht kein Können, es erstarkt keine Kraft; die Wahl des Veruses wird aus Mangel an Verdauung der ersten Elemente erschwert, und wie in dem berühmten theologischen Probleme liegen Nacht, Wissen und freie Wahl sich in den Haaren.

Blofes Biffen als Unterrichtsprincip fuhrt gur Schablone, und vor ber Macht dieses Wiffens scheint man nicht viel Achtung ju haben. Jenseits ber Leitha ift die erfte Freiheitsbotschaft bes tai= ferlichen Bortes zum Todesurtheile vieler bestandenen Schulen geworden, und der Frühlingsobem, ber fonft bas Leben erneuet, ward mancher Bilbungeftatte ein tobtenber Samum. Sat man ba bes Diffens Dacht erfannt? Indeffen mag bas die ungedammte Natur ber von geschmolzenem Schnee angeschwollenen Sochwässer und ber rafenden Frühlingsfturme im Allgemeinen fein, daß fie ihre Sendung, ju fpublen und zu fegen, blind vollziehen und manche schone und nut= liche Schöpfung mit hinwegraffen. Allein auch bei uns befonneren Sohnen bes Westens haben die Sochwaffer sich verlaufen, das Erdreich ist übergrunt, wird allgemach wegsam und freundlich trocken. Aber die Schule gehort noch ju jenen Niederungen, die lange in den bochsommer hinein ihre Feuchtgrunde und Sumpfplage behalten. Benn aber das Wiffen eine Macht ift, wie tam fie da hinunter swifden Schilf und Robr, die boch und frei auf sonnigem Grunde ihren Plat zu nehmen bat? Aber buben wie bruben ift Gift im Reffel, mein Gottesmann!

Dhitzed by Google

# Suden in öfterreichischen Strafanftalten.

Bon G. Wolf.

Das mosaische Seset verhängt nicht Freiheitöstrafen. Es tommen wohl Fälle vor, daß Personen, welche eines Berbrechens angestlagt sind, in Sewahrsam gebracht werden; doch ist diese Kerferhaft nicht die Strafe für das begangene Berbrechen, sondern sie hat blos Raum während der Untersuchung, bevor das Berbrechen als solches anerkannt und die Strafe für dasselbe bestimmt ist. Allerdings kennt das mosaische Seset auch die Strafe der Internirung, wie diese überhaupt bei den alten Bölkern bekannt war, und zwar wird diesebe über denzeinigen verhängt, welcher ohne Borwissen eine Mordthat begeht. Auch aus politischen Gründen fanden in späterer Zeit Internirungen statt. So wurde der Priester Ebiathar unter Salomo nach Anathol verbannt.

Das mosaische Seses erkennt die Freiheit des Menschen als das höchste Sut an, welches die eigentliche Burde desfelben ausmacht, und will sie daher in keiner Weise verlett wissen.

Auch das talmubische Geset kennt nicht die Freiheitsstrafen. Es fommt wohl eine Berhandlung über einen Sesangenen vor (Tract. Synhedrin), dem in schlechter Qualität und in großer Quantität Speisen gereicht werden sollen. damit er sterbe. In dem gegebenen Falle ist es jedoch die Absicht des Gerichtes, den Berbrecher hinrichten zu lassen; und Gefängnißstrase verbunden mit schlechter Kost sind eben da als eine Sattung von Todesstrase zu betrachten.

Die Sefeggebungen späterer Zeit und anderer Boller haben, um mannigfache Zwecke badurch zu erreichen, Freiheitoftrafen eingeführt und diese finden sich jest bei allen civilisirten Bollern.

Juriften, Philanthropen, Pspchologen haben wiederholt das Sefangen- und Sefängnismesen zum Segenstande ihres Studiums gemacht und die Literatur über diesen Segenstand ist außer den dickleibigen Seses. und Rechtsbüchern eine sehr bedeutende. Es sei mir gestattet einige Ersahrungen, welche ich bei judischen Sträflingen in meiner Amtspraxis machte, mitzutheilen und Zahlen über die judischen Sträflinge in Desterreich beizubringen, welche Beranlassung zu weiteren Bemerkungen biete i sollen.

Der gefangene Schr. etterling ist kein Schmetterling und eben so wenig ist der gefangene Mensch ein Mensch im eigentlichsten Sinne des Wortes. Die unzähligen Bande, welche den Menschen mit seinen Berwandten, Freunden, Bekannten verdinden, werden plöglich bei der Haftnahme durchschnitten und der Gesangene blutet geistig aus taussend Wunden. Der Trieb der Selbsterhaltung sucht nun so viel als möglich die Seilung dieser Wunden herbeizuführen. Vergangenheit und Zukunft treten als Vermittler auf.

Es gibt selten einen Verbrecher und insbesondere der zum ersten Male Sträsling ist, der nicht auf sein Vorleben gewissermaßen mit Veruhigung sieht und müßte er auch in die früheste Zeit der Jugend zurückgreisen. Zeder weiß unzählige Eründe vorzubringen, die ihn, troß der Verurtheilung des Gerichtes, entschuldigen oder gar vertheibigen. Manche fühlen sich als "gekränkte Unschulde", und sind diese öfters diesenigen, welche eben von einigen besseren Gefühlen beseelt sind und denen est tief wehe thut für Verbrecher gehalten zu werden, da nur ein übereilter Schritt, eine falsche Anschauung der Dinge das Unglück über sie gebracht. Dieses Ehrgefühl, wenn es nicht während der Haftzeit getödtet wird, trägt dazu bei wirklich zu bessern. Andere wieder verkennen nicht das Unrecht als solches, aber

fie weisen auf Roth und Clend hin, das fie erdulbeten und ich hörte schon ben Spruch citiren: Man follte ben Dieb nicht verspotten, wenn er stiehlt, um seine Begier zu befriedigen, wenn ihn hungert.

Wie aber auch die Ansichten über die Vergangenheit sein mögen, die Zukunft brangt sich immer entschiedener hervor. Bas dann, wenn die schwere Zeit der Noth vorüber ist?

Indem wir noch auf biesen Punct gurudkommen werden, wollen wir auf zwei characteristische Merkmale, welche judische Sträflinge während ber haftzeit kennzeichnen und auszeichnen, anführen. Diese sind: die treue Anhänglichkeit an die Familie und an den Glauben.

Das Familienleben gehört zu den Lichtseiten bes judifden Lebens; es zeigt fich in der Fulle der Rraft ba, wo Sammer und Glend ein Mitglied der Familie beimsucht. Es ift mabrhaft rubrend zu feben, wie Mutter und Rinder fich im vollen Sinne des Mortes den fargen Biffen absparen, um dem im Gefangniffe weilenden Gatten und Bater einen fleinen Buschuß zu gewähren. Mutter oder überhaupt judifche weibliche Sträflinge find fehr felten, wie die fvätere Tabelle nachweist. Eltern, denen das Berg bricht, wenn fie baran benten, daß ihr Sohn als Berbrecher in Saft ift, vergeffen boch ihres Rindes nicht, und wie oft perlet die Thrane in den Augen des Rindes, wenn es um ben eingeferterten Bater fich erfundigt. Die ichonften Stunden, die der judifche Strafling im Rerter bat, find biejenigen, wo er Nachrichten von feiner Familie und über feine Familie erhalt. Alle sehnen sich darnach, ihren Familien einmal wieder "in Ehre" vorzustehen und den Schandfleck ju tilgen. Ge kommt daber febr häufig vor, daß jubifche Straflinge im Rerter fich die Anfangagrunde einer fremben Sprache aneignen, um nach erlangter Freiheit in fremdem gande fich selbständig zu machen. Der Gedanke an die Beimat schreckt sie, weil man fie ba in ihrer Erniedrigung fennt.

Die fehr ber Familienfinn feste Burgel hat, geht aus Folgendem hervor: Das öfterreichische Gefet (allg. b. Geseth . §. 115) N

į

ï

럁

n ia bestimmt bezüglich der Protestanten, daß die Verurtheilung eines Shegatten zu einer Rerkerstrase von fünf Jahren zur Trennung der Sie berechtigt. Bezüglich der Juden hat das Seset da eine Lücke gelassen. Es ist jedoch bekannt, daß das jüdische Seset mannigsache Handhaben bietet, um eine Scheidung herbeizuführen und nichtsdesto- weniger ist diese auch in diesem Falle höchst selten. Die She, obschon nach jüdischem Gesetz ein bloßer Civilact, ist beim Juden geweiht und geheiligt, und in treuer Anhänglichkeit theilen Mann und Weib Leid und Frend. Es sei mir gestattet bei dieser Gelegenheit einer That-sache zu gedenken:

Ein junger Mann, bem bas Glud gunftig war, warb um bie Sand eines Maddens, welches mit ben Reizen ber Jugend geschmucht, aus gutem Sause mar. Der junge Mann murde von dem Madchen und von ihrer Mutter (ber Bater mar bereits gestorben) erhort, und bas Madchen, welches eine febr anftandige Mitgift brachte, murbe feine Frau. Die jungen Leute lebten auf ziemlich großem Fuß und fein Unfall ftorte die Flitterwochen und Sonigmonate. Behn Monate nach der hochzeit gebar die Frau ein Knäblein; doch nicht lange sollten die Mutterfreuden währen. Zwei Tage nach der Geburt war bas Rind bereits eine Leiche und kaum war bas Rind bestattet, trafen die Gerichtsbeamten ein, welche beauftragt waren, die Pfandung vorzunehmen, und es murde Alles gepfandet, taum bas Bett, in meldem fich die ungludliche Wochnerin befand, murde verschont. Die arme Frau wußte nichts bavon, daß ihr Mann burch gemagte Gpeculationen dem Unglude entgegeneilte. Der Mann wurde dem Gerichte überantwortet und diefes erkannte auf acht Sahre Gefängniß. Die Frau tehrte wieder in das Saus ihrer Mutter gurud und fand Beit über ihr Schicksal nachzudenken. Mutter und Tochter hatten nur den einen Gedanten, in welcher Beife die Scheidung herbeizuführen fei. Alle Berfuche diefe ju bewertstelligen waren vergebens. Der Mann hatte die leberzeugung, daß feine Frau die Scheidung verlange, weil es ihr unbekannt sei, wie sehr er sie liebe. Möge es ihm gegönnt sein, meinte er, ihr zu zeigen, daß er aus Liebe ein Berbrecher wurde, bann werde sie eben so wenig jest seinen Namen zum zweiten Male ausschlagen, als sie es das erste Mal gethan. Und wirklich vereinigte sich das pärchen nach acht Jahren der Trennung wieder und aus Liebe ift er ein wirklich anständiger Mann geworden, der in Spren sein haus erhält.

Ein anderes Moment, welches judifche Sträflinge fennzeichnet, ift das religiofe, welches Ave-Lallemant in feiner "Gefchichte bes Saunerthums" hervorhebt, babei bemerkend, daß biefes auf bie Andersgläubigen von gutem Ginfluffe fei, ba diefe dadurch gewiffer: maßen einen sittlichen Salt erhalten. Es muß jedoch bemerkt merben, daß der judische Berbrecher nicht etwa dem neapolitanischen ähnlich ift, welcher zu ben Beiligen betet, damit diese ihm bei ber Ausubung ber Berbrechen behilflich fein mogen. Der entartetfte Jube, in welchem auch nur noch eine Reminiscens ber Religion ber Bater lebt, weiß es, "daß Gott fein Auge vom Berbrecher abwendet." Der judifche Berbrecher denkt an die Snade und Barmbergigkeit Gottes, daß biefe ihm bie Gunde verzeihen murde. Um bas Berbrechen ju fuhnen, wird das ceremonielle religiofe Leben in befonderem Grade gepflegt. Es hangt diefes oftere mit der schlechten und verkehrten Erziehung gusammen. Ceremonien find fur die Religion eben fo nothwendig wie fur bas Leben. Es barf jedoch Rern und Schale nicht mit einander verwechselt werden. Leider fommt es ofters vor, daß Rinder angehalten werden bie unbedeutenoften Gebrauche ju üben, während bem von den wichtigften Gefegen und Geboten nur felten die Rede ift, weil das practische Leben nicht die Anhaltspuncte dazu bietet. So wird — bas Gine — bas Ceremonienwesen — Sache ber steten llebung, mahrend bem das andere -- Rechte: und Sittlichfeitsgefes — blos Sache bes gelegenheitlichen Unterrichtes bleibt. Es fallt daher den Schulen - und wir haben hier gunachst die judischen im N

ĺ

0

I

Ħ

Ñ

3

11

H

11

Se.

9

Đ)

h

3

į.

Auge — bie große Aufgabe zu, das jubifche Rechts: und Sittengeset so weit als thunlich auf bas nach: und eindringlichste zu lehren. Freilich wollen wir babei nicht der practischen Ausübung des Cere: monialgesetzes, in so fern es von Werth und Bedeutung ist, nahe: treten.

Abgesehen aber davon, daß jübische Sträslinge, welche, bevor sie in haft kamen, ein ceremoniell-religiöses Leben führten, in ber Strafanstalt sich nicht davon abbringen lassenwollen und manche sogar auf die hauskost verzichten, und während einer mehrjährigen haft blos von Brod, Kartosseln zc. sich nähren; so lenken auch diesenigen auf den Weg des Glaubens ein, die in bessern Tagen, als sie in der Freiheit lebten, diese Jugendreminiscenzen längst vergessen hatten. Mit einem wahren Eifer suchen sie an Wochentagen die Gebetriemen anzulegen und enthalten sich an Sabbaten von jeder Arbeit.

Benn mehrere jübische Sträflinge sich in einer Strafanstalt besinden, stellt sich auch bald der Bunsch nach einem gemeinschafte lichen Sottesdienste ein, und mit diesem kommen auch gewöhnlich die allgemeinen Rehillastreitigkeiten. Da wird gezankt und gestritten um den unbedeutendsten Gebrauch, und sind öfters diesenigen dabei im Bordergrunde, die sich eben in früheren Zeiten gar nicht um diese Dinge gekümmert haben. So gewiß es aber ist, daß die meisten Parzteiungen, Zänkereien und Streitigkeiten auf dem Boden der Synagogen emporgeschossen sind, so ist es nichtsdestoweniger wieder die Spnagoge, welche die Gemeindemitglieder versammelt und sie einigt.

Als ein vortreffliches Mittel, um den Frieden zu erhalten — und es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß diese Personen, deren Semüth sehr erbittert ist, leicht in Zank und Streit gerathen — beswährt sich, daß man den jüdischen Sträslingen gestattet aus ihrer Mitte Einen als Borsteher zu wählen, wie dieses in jüdischen Semeinden üblich ist. Sie halten auch strenge daran, eine freie Wahl vorzunehmen. Sie unterwersen sich dann bei vorsommenden Streitigkeiten

ğ

60

i

20

willig seinem Ausspruche. Wo die jüdischen Sträflinge eine Betlocalität haben, ist es auch angezeigt, eine Wahl der "Spnagogenvorsteher" vornehmen zu lassen. \*)

Ginen sehr heilsamen und wohlthätigen Sindruck auf die Sträslinge macht es, wenn von Zeit zu Zeit ein Mann ihres Betenntnisse, der so zu sagen mit der Seelsorge für dieselben betraut ist, erscheint, das Wort Gottes lehrt, und sich um die Münsche und Angelegenheiten der Häftlinge kümmert. Schon das bloße Erscheinen eines Glaubensgenossen, von dem sie voraussehen können, daß er ihnen wohl will, tröstet und erquickt die Tiesgebeugten und Schwergebrückten. Dies gesprochene Wort, wenn es mit Seschick und Berständniß der Sachlage angewendet wird, ist nicht bloß geeignet einen momentanen Ersolg zu erzielen; es kann von nachhaltigem dauernden Einslusse sein.

Dieses vorausgeschieft, wollen wir nun die Statistit ber jubischen Straflinge in ben Strafanstalten ber öfferreichischen Monarchie geben. Die Zahlen, die wir bringen, find bezüglich ber ungarischen, croatischen und italienischen Strafhäuser am 1. Zänner 1860
und die der andern Kronländer am 1. Jänner 1861 aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Unter dem vor Kurzem in Desterreich bestandenen Gefängnifregiment hatte man die Absicht, sammtliche judische Sträslinge der Monarchie in Einer Strafanstalt zu vereinigen. Schreiber dieses hat dahin gewirkt, um diesen "Shettokerker" zu vereiteln, was auch gelungen ist. Die judischen Sträslinge in Desterreich, wo sie sich in größerer Anzahl besinden, sind gewöhnlich gesondert von den christlichen Sträslingen. Es muß den österreichischen Behörden das Lob nachgesagt werden, daß sieses in vielen deutsche der Juden größere Rechnung tragen, als dieses in vielen deutschen Staaten geschieht. Ueber das Rähere s. meine Geschichte der israel. Cultusgemeinde in Wien. S. 189.

| Capodistria            | (Männer) | unter           | 692  | Sträflingen | 31  | Iêr.            |
|------------------------|----------|-----------------|------|-------------|-----|-----------------|
| Jičin                  | . »      | <b>»</b>        | 746  | »           | 14  | »               |
| Lemberg                | »        | »               | 1233 | <i>"</i>    | 142 | »<br>»          |
| »                      | (Beiber) | <b>&gt;&gt;</b> | 314  | »           | 11  | »               |
| Murau                  | (Männer) | <b>»</b>        | 1048 | »           | 40  | »               |
| Stein                  | »        | >>              | 838  | »           | 53  | >>              |
| Ballachisch=Meseritsch | <b>»</b> | >>              | 240  | ,,          | 1   | <i>»</i>        |
| Neudorf                | (Beiber) | »               | 235  | »           | 6   | 27              |
| Prag                   | (Männer) | <b>&gt;&gt;</b> | 1030 | »           | 21  | »               |
| »                      | (Beiber) | <b>»</b>        | 325  | »           | 1   | »               |
| Szamo8=Ujvar           | »        | >>              | 782  | »           | 9   | <i>»</i>        |
| Agram                  | >>       | »               | 36   | »           | 1   | »               |
| Mava                   | <b>»</b> | »               | 694  | »           | 19  | »               |
| Leopoldstadt           | <b>»</b> | »               | 1013 | »           | 51  | >>              |
| Leopoglava             | »        | »               | 635  | »           | 5   | »               |
| Martinsdorf            | »        | »               | 104  | »           | 1   | >>              |
| Munfacz                | »        | »               | 627  | »           | 63  | »               |
| Nagy=Raroly            | »        | »               | 383  | »           | 12  | <i>"</i>        |
| Baigen                 | »        | »               | 915  | »           | 36  | <i>"</i>        |
| Suben                  | »        | »               | 85   | »           | _   |                 |
| Maria Nostra           | (Männer) | »               | 365  | »           | 8   | >> -            |
| Padua                  | »        | »               | 958  | »           | 2   | >>              |
| Benedig                | »        | »               | 753  | »           | 3   | >>              |
|                        | (Beiber) | »               | 133  | »<br>»      |     | <b>&gt;&gt;</b> |
|                        | (Männer) | »               | 144  | »<br>»      | _   | »<br>»          |

unter 14328 Straflingen 530 3er.

Wir wollen an biefe Zahlen keine Bemerkungen knüpfen, da sie nicht als vollständig zu betrachten sind. Mehrere Anstalten sind noch mit dem Berichte rückständig. Wir waren auch genöthigt, den Stand vom Jahre 1860 bei den ungarisch-croatischen Sträslingen anzuenehmen, weil diese in neuester Zeit der ungarischen Hoffanzlei untergeordnet sind und wir unsere Rotizen dem Herrn Ministerialrath von Reich im Staatsministerium verdanken. Bei diesen Zahlen ist auch

nicht das Verbrechen angegeben, weshalb die Strase ersolgte und überdies sehlt auch in obigem Verzeichnisse die große Anzahl derzienigen Sträslinge, welche, wenn die Strase unter einem Jahre ist, nicht in den Strashäusern ihre Strase abbüßen, sondern bei den verschiedenen Bezirksgerichten 2c. Hr. Dr. Wagner, der auf dem Gebiete der Statistist im k. k. Justizministerium thätig ist, hatte die Süte, mir die statistischen Verzeichnisse zu geben, die jest dis zum Jahre 1859 reichen und die Gesammtmonarchie behandeln, Maisland 2c. noch mit inbegriffen. Wir bringen hier die Statistis von den Jahren 1857 und 1858, wobei wir jedoch nicht in der Lage sind die Zahlen nach den Kronländern zu geben.

### A. Berbrechen.

| 1857                                                                                                                |       | Berurtheilten | Jeraeliten | 1858  | Berurtheilten | Shraeliten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|-------|---------------|------------|
|                                                                                                                     | unter | 10            | _          | unter | 12            |            |
| Majestätsbeleidigung                                                                                                | >>    | 213           | 6          | »     | 232           | 2          |
| Beleidigung der Mitglieder des                                                                                      |       |               |            |       |               |            |
| Raiserhauses                                                                                                        | >>    | 6             |            | »     | 10            | _          |
| Störung der öffentlichen Ruhe                                                                                       | >>    | 5             |            |       | 26            | _          |
| Aufstand und Aufruhr                                                                                                | >>    | 37            |            | · »   | 3             |            |
| Deffentl. Gewaltthätigt. gegen<br>eine von der Regierung beru-<br>fene Berjammlung<br>Deffentliche Gewaltthätigfeit | »     | 3             | _          | »     | _             | -400       |
| durch Sandanlegung 2c. gegen<br>obrigfeitliche Personen<br>burch gewaltsamen Ginfall in                             | >>    | 549           | 9          | *     | 717           | 4          |
| fremdes, unbewegliches Gut durch boshafte Bejchadigung                                                              | »     | 128           | -          | »     | 253           | 6          |
| fremden Eigenthums                                                                                                  | >>    | 125           | -          | >>    | 112           |            |
| Für                                                                                                                 | trag  | 1076          | 15         | >>    | 1374          | 12         |

à

| 1857                                                                     |        | Berurtheilten | Seraeliten | 1858   | Berur | Seraeliten |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|--------|-------|------------|
| Deffentishe Cometité :: 8:1                                              | ertraș | 3 1076        | 6 15       | unter  | 1374  | 12         |
| Deffentliche Gewaltthätigkeit<br>durch Beschädigung von Gifen-<br>bahnen | unter  |               | _          | »      | 1     |            |
| durch Beschädigung v. Staats                                             |        |               |            | "      | ,     |            |
| telegrafen                                                               | >>     | 1             |            | >>     |       | _          |
| durch andere boshafte Sand                                               |        |               |            |        |       |            |
| durch unbefugte Ginichrankung                                            | >>     | 4             |            | >>     | 2     | _          |
| der personlichen Freiheit eines                                          |        |               |            |        |       |            |
| Menschen                                                                 | >>     | 48            | 2          |        | 0.0   |            |
| durch Behandlung eines Men-                                              | >>     | *0            |            | >>     | 33    | _          |
| ichen als Sclaven                                                        | >>     |               | _          |        |       |            |
| durch Entführung                                                         | >>     | 35            |            | »<br>» | 34    |            |
| durch Erpreffung                                                         | >>     | 219           | 2          | »      | 336   | 3          |
| durch gefährliche Drohung                                                | >>     | 394           | 3          | »      | 399   | 0          |
| Mißbrauch der Amtsgewalt und                                             |        |               |            | "      | 000   |            |
| Beschenkannahme in Amtejache                                             | 11 »   | 104           | 2          | >>     | 108   | 1          |
| Berleitung zum Migbrauch der                                             |        |               |            |        |       | •          |
| Umtsgewalt                                                               | >>     | 30            | 3          | >>     | 80    | 1          |
| Fälschung öffentl. Creditpapiere                                         | »      | 88            | -          | >>     | 46    |            |
| Münzverfälschung                                                         | >>     | 50            | 1          | >>     | 36    | 1          |
| Religionsstörung                                                         | >>     | 102           |            | >>     | 89    | 3          |
| Nothzucht, Schändung 2c.                                                 | >>     | 478           | 4          | »      | 439   | 10         |
| Mord                                                                     | >>     | 291           | 1          | »      | 230   | 3          |
| Rindêmord                                                                | >>     | 228           | 4          | >>     | 224   | 4          |
| Todtschlag                                                               | »      | 409           | 3          | »      | 390   | 1          |
| Abtreibung der Leibesfrucht                                              | >>     | 42            | -          | >>     | 50    | $^2$       |
| Weglegung eines Rindes                                                   | »      | 43            | 1          | >>     | 46    |            |
| Schwere förperl. Beschädigung                                            | >>     | 2614          | 17         | »      | 3188  | 23         |
|                                                                          | »      | 3             | _          | >>     | 3     |            |
| Für                                                                      | trag   | 6259          | 58         | »      | 7108  | 64         |

| 1857                        |           | Berurtheilten | Seraeliten | 1858     | Berurtheilten | Seraeliten |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------|----------|---------------|------------|
|                             | Uebertrag | 6259          | 58         | unter    | 7108          | 64         |
| Brandlegung                 | unter     | 212           | 1          | *        | 197           | _          |
| Diebstahl und Theilnahme    | am        |               |            |          |               |            |
| Diebstahl                   | >>        | 21688         | 528        | »        | 20568         | 1          |
| Beruntreuung                | >>        | 597           | 27         | >>       | 681           | 25         |
| Raub                        | >>        | 479           | 17         | »        | 522           | 15         |
| Betrug                      | >>        | 2799          | 274        | <b>»</b> | 2753          | 325        |
| Zweifache Che               | »         | 14            | -          | <b>»</b> | 14            | 1          |
| Berleumdung                 | >>        | 122           | 4          | »        | 138           | 2          |
| Berbrechern geleifteten Bor | íchub »   | 81            |            | »        | 109           | 6          |
| , 5                         | unter     | 32251         | 909        | unter    | 32090         | 950        |

# B. Bergehen.

| 1857                                                                                                                         |        | Berurtheilten | Israeliten | 1858            | Rerurtheilten | Braeliten |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| Auflauf                                                                                                                      | unter  | 91            | _          | unter           | 80            | 1         |  |
| Aufwieglung                                                                                                                  | >>     | 41            |            | >>              | 51            | 2         |  |
| Aufreizen zu Feindseligkeiten ge<br>gen Nationalitäten, Religione<br>genoffeuschaften 2c.<br>Beleidigung einer gesetslich an | :<br>» | 1             | _          | »               | 2             | _         |  |
| erfannten Rirche 2c.<br>Deffentliche Herabwürdigung                                                                          | >>     | 131           | 5          | >>              | 192           | 10        |  |
| der Che 2c.                                                                                                                  | »      | 2             |            | <b>&gt;&gt;</b> | 4             | _         |  |
| Beschädigung v. Grabståttenzc. Fahrlässige Tödtung eines Men                                                                 | »      | 19            | -          | <b>&gt;&gt;</b> | 19            | -         |  |
| schen                                                                                                                        | >>     | 411           | 6          | >>              | 555           | 4         |  |
| 3                                                                                                                            | artrag | 696           | 11         | »               | 903           | 17        |  |

Dig and by Gorigi

]{ ]{

nc

Di

| 1857 👵                                                     | Berurtheilten | Seraeliten | 1858     | Berurtheilten | Braeliten |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------|
| Rahrlässiges Berschulden bezüg=                            | g 690         | 3 11       | unter    |               | 17        |
| lich der Sicherheit des Lebens »                           | 58            | 3          | <i>w</i> | 7             |           |
| Bergehen gegen Bestanftalten "                             | 116           | 5          |          | 147           |           |
| Bergehen gegen literarisches Eigenthum                     |               |            | »        | 147           |           |
| Berichulden von in Concurs " verfallenen Schuldnern "      |               | -          | >>       | 1             | -         |
| Bucher »                                                   | 285           | 36         | »        | 364           | 34        |
|                                                            | 376           | 74         | >>       | 601           | 53        |
| Chrenbeleidigung S. 847 —                                  |               |            |          |               | 00        |
| 492 des Strafgesethuches » Berletzung der Sittlichfeit 20. | 4             | -          | »        | 2             |           |
| durch Drudschriften " Besitz und Tragen verbotener         | 6             | -          | »        | 5             | 1         |
| Waffen »                                                   | 1 206         | _          | »        | 1665          |           |
| unter                                                      | 2747          | 1321       | inter    | 3544          | 05        |

Die Bahl der Ginwohner im Raiferstaate betrug im Sahre 1857: 34,791,743, barunter 852,831 Ibraeliten; im Sabre 1858: 36,064,945, darunter 858,027 Israeliten. Das Berhaltniß der verurtheilten Seraeliten beträgt beiläufig 3% \*)

Bir wollen nun ju den gegebenen Zahlen einige Bemerkungen machen.

Unter den Berbrechern, welche Gewaltthat geubt, befinden fich Juden gar nicht oder fie find nur in fehr geringer Angahl vertreten. Die Gesammtsumma der Verbrecher dieser Art betrug im 3. 1857

<sup>\*)</sup> Im Sangen ift bas Berhaltniß ber Berurtheilten: unter 1000 finb 816 Ratholiten, 54 nichtunirte Griechen, 98 Evangelische, 2 andere Glaubensgenoffen und 30 Israeliten.

Jahrb. f. 38r. 1862.

1548, barunter 16 Beraeliten, im Jahre 1858 1925, barunter 13 Braeliten. Gewaltthatigfeit ift bem jubifchen Bergen ferne und fremd, und find eben bie Falle, bag ein Jude fich fo weit vergift, als bloße Ausnahmen zu betrachten. — Roch feltener find die Fälle von Mord und Todtschlag. Im Jahre 1857 find unter 700 Berbrechern biefer Rategorie 4 IBraeliten und im Sahre 1858 unter 620 ebenfalls 4 Bergeliten. Es muß ein befonderes Bufammentreffen von Umftanden fein, wenn ein judifches Gemuth fo weit verwildert. Das Berbot, Menschenblut ju vergießen, ift wiederholentlich in der heiligen Schrift ausgesprochen und es gibt felten einen Juden , dem fich biefes Gefet nicht aufs tieffte einpragen murbe. Das Berbot ber Thierqualerei, welches im Bentateuch ausgesprochen ift, halt im Borbinein ab, einen Menfchen zu qualen, um fo mehr aber fühlt ber Jude Entfegen bei bem Gedanken, einen Menfchen ju tobten. Gelbft ber tobte Mensch ift bem Juden gewissermaßen beilig und nicht Gin Jude ift wegen des Bergebens ber Beschädigung von Grabstatten, Difhandlung ber Leichen im Laufe biefer zwei Sahre beftraft worden.

Die statistischen Tabellen haben Jahre lang in der Rubrik Kindesmord Israeliten unausgefüllt gelassen; im Jahre 1857 sind unter 228 und im Jahre 1858 unter 224 je 4 Israeliten in dieser Rubrik. Wir bedauern es aussprechen zu müssen, es scheint, daß dieses mit der größeren Anzahl unehelicher Seburten, die jest beim Juden vorkommen, im Zusammenhange steht. Mögen zunächst die Mütter in Israel diesen Punct in Erwägung ziehen und den alten Rus der Keuschheit jüdischer Jungfrauen wahren und schirmen.

Wir gehen nun zu ben Rubriken, in welchen die Juden zahlreicher vertreten sind. Diebstahl und Theilnahme am Diebstahl; im
Jahre 1857 unter 21,688 sind 528 Juden und im Jahre 1858
unter 20,568 sind 512 Juden. Bergleicht man diese Zahlen mit
dem Berhältniß der Bevölkerung, so ist sie vollkommen entsprechend.

Wir heben bas nicht als ruhmlich fur die Juden hervor. Wir wollen jedoch damit den Borwurfen begegnen, die wir einmal von einer febr maggebenden Perfonlichkeit, welche ju jener Zeit Defterreich domi= nirte, aussprechen hörten, als waren Juden unverhaltnigmäßiger Beise beim Berbrechen bes Diebstahls betheiligt. Wir haben aber die feste Ueberzeugung, daß das Berhaltniß sich mit der Zeit febr gunftig fur die Juden gestalten wird, wenn der Jude in den recht= lichen Mitteln und Wegen des Erwerbes nicht beschränkt ift. Der Jude mar bisber barauf angewiesen, burch funftliche Mittel fich ben Erwerb ju verschaffen und wenn die Runftmittel und Runftgriffe ausgingen, fo nahm fo mancher Jude, bem es an mahrer Bilbung fehlte, weil die Schulen hochft mangelhaft waren, jum Berbrechen Buflucht. Die neue Zeit und die neuen Berhaltniffe werden einen Umschwung jum Guten berbeiführen, beffen find wir ficher. Bir hoffen einen abnlichen Erfolg auch in Beziehung bes Bergebens Buch er. bort man übrigens von mancher Seite bas Gefdrei über ben Bucher ber Juden, fo follte man meinen, daß hunderte von Juden im Laufe biefes Sahres fich biefes Bergebens schuldig machen. Wir finden inbeffen im Jahre 1857 76 und im Jahre 1858 53 Juden wegen Mucher bestraft.

In ben Aubriken Betrug und Concurs sinden wir die Anzahl ber Juben in einer viel größeren Masse als dieses dem Popuslationsverhältnisse entsprechen würde. Es fällt uns nicht ein, die Schattenseiten der Juden beschönigen zu wollen. Man darf jedoch nicht vergessen, daß der bei weitem größte Theil der Juden bis jest genöthigt war, Handelss oder Kausseut zu sein. Die Grenze wo die Speculation aufhört und der Betrug aufängt, ist sehr leicht überschritten. Man wird daher, wenn man ohne Borurtheil die betressen Aubriken prüft, gewiß nicht ein Urtheil gegen die Juden fällen. Wir glauben vielmehr, daß es ein ehrenhaftes Zeugniß für die taussende und tausende jüdischer Kausseute ist, indem im Jahre 1857

36 und im Jahre 1858 34 wegen Concursangelegenheiten der Strafe versielen. Auch da wird die neue Zeit viel Heilsames wirken. Wenn die Juden nicht blos auf dem Gebiete des Handels thätig sein werden und sich als Landwirthe, als Lehrer, als Beamte 2c. beschäftigen, so wird dieses Misverständniß von selbst schwinden. \*)

Bezüglich ber andern Aubriten haben wir nichts hinzuzufügen,

fie find fammtlich ju Gunften ber Juben.

Bum Schlusse sei mir noch ein Wort gestattet. Es fragt sich nämlich: Was hat mit denjenigen zu geschehen, die die Strase abges büßt haben? Die statistischen Tabellen weisen nach, daß in Desterreich 35% der entlassenen Strässinge wieder rücksällig werden. \*\*) (Wenn ich recht unterrichtet bin, ist in Preußen das Berhältniß der Rücksälligen 37%.) In welcher Weise kann diesen Rücksällen vorgebeugt werden?

Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach find folgende Puncte zu beachten:

Das religiöse Gesühl ber jübischen Sträflinge soll so viel als möglich geschont werben. Mit allem Ernste ist jedoch stets auf die Wichtigkeit der Sittengesethe hinduweisen und daß diese über der Wertheiligkeit stehen. Es ist darum sehr wünschenswerth, daß in jede Strafanstalt, wo jüdische Sträflinge sind, von Zeit zu Zeit ein Rabbiner, Prediger, Religionslehrer 2c. komme.

Ift der entlassene Sträfling aus einem fleinen Orte, so ift es

<sup>\*)</sup> Es mag hervorgehoben werben, daß weder im Jahre 1857 noch 1858 ein Jude wegen Falfchung öffentlicher Creditpapiere bestraft wurde.

<sup>\*\*)</sup> Es freut mich Folgendes aussprechen zu können: Seit neun Jahren versehe ich die "Seelsorge" bei den jüdischen Strässingen, die ehemals im hiesigen Strashause waren und die sich jeht in der Strasnstalt zu Stein besinden. deren Anzahl durchschnittlich 50 ist. So weit mit nach gepflogener Untersuchung bekannt wurde, besindet sich nicht ein Rücksälliger unter denen, die diese Anstalt verlassen haben.

höchst nothwendig, daß berselbe, wenn es möglich ist, anders wohin ziehe, wie es bei unsern alten Weisen heißt: Er gehe in einen Ort, wo man ihn nicht kennt. Es übt einen sehr nachtheiligen Einfluß auf den entlassenen Sträfling, wenn er sieht, daß alle Welt ihn meidet ober ihn geringschäßig behandelt.

Bereine zc. nüßen in solchen Fällen sehr wenig; aber es ist Pflicht jedes Shrenmannes, der eine verlorne Seele retten will, für einen entlassene Sträsling, der aller Mittel baar ist, privatim zu sorgen, um in einer für ihn passenden Weise zu versorgen. Und gewiß sindet sich in jeder Semeinde ein Mann oder einige Männer, die das Liebeswert üben. Die Erfahrung hat mich wiederholentlich gelehrt, daß entlassene Sträslinge, wenn sie einen Annehmer fanden, sich im vollen Sinne des Wortes rehabilitirt haben.

Um aber im Borhinein die Quelle alles lebels zu verftopfen, bazu gehören ftrenge hausliche Bucht und gute Schulen.

# Chrenhalle öfterreichischer Juden.

Bon J. W.

Wir haben auch diesmal den Mangel an directen Mittheilungen zu beklagen, und können aus den und zu Theil gewordenen nur ein höchst unvollständiges Bild anerkannter oder anerkennenswerther Leistungen der Individuen wie der Semeinden geben.

Auch haben wir bereits in unseren Ruchbliden des Zusammenhanges wegen so Manches aufgenommen, das eben so gut hier seinen Plat fande, wie namentlich die Berufung des Freiherrn Anfelm von Rothschild in das österreichische Heruendus, die Erwählung Ruranba's und Winterstein's in das Haus der Abgeordneten, die Wahlen zu den Speciallandtagen und Gemeindekörpern u. a. m. Wir glauben jedoch Wiederholungen fern halten zu sollen.

In den Ritterstand des österreichischen Raiserstaates wurden erhoben:

Eduard Tedesco, f. f. priv. Großhandler in Bien.

Desterreichische Orden erhielten:

Das Ritterfreuz bes Ordens ber eifernen Krone III. Claffe:

Eduard Tedesco, f. f. priv. Großhandler in Wien.

Philipp Schep, Sausbesitzer zu Guns, "in Anerkennung seiner bewährten Treue, sowie der gelieferten Beweise seines opferwilligen und werkthätigen Gemeinsinnes. «

Das Ritterfreug des Frang-Joseph-Ordens:

Joseph Wertheimer, \*) Redacteur des Wiener Geschäfts= berichtes, "in Anerkennung seines vieljährigen ersprießlichen Wirkens für gemeinnügige und humanitare Zwecke. «

Das goldene Berdienftfreug:

Michael Winkler, Fabrifant in Wien.

Fremde Orden und die Bewilligung fie tragen ju burfen:

Dr. Spiger, Geschäftsträger der hoben Pforte am fonigl. neapolitanischen hofe: bas Großfreug bes Sanuarordens.

Leopold Ebler von Wertheimstein, Rordbahndirector, den preufischen rothen Ablerorden, III. Classe.

Beinrich Sichrowsty, Generalfecretar ber Nordbahn, ebenben= felben.

Souard Biener, Großhandler, das Ritterfreuz des portugiefis

Dr. Maximilian Engel, Meb. Dr. und Mitarbeiter an ber "Biener Zeitung«, das Ritterfreuz des königl. spanischen Ordens Tsabellens ber Katholischen.

C. M. Morpurgo, Großhandler zu Trieft, den turfischen Med- schibjeorden V. Rlaffe.

Leopold Stern, Großhandler, herzoglich braunschweigischer Conful, das Ritterfreuz bes herzoglichen Orbens.

Dr. Wilhelm Fleischmann, practischer Arzt in Bien, das Ritterfreuz des königlich fachsischen Albertordens.

In die zur Regelung der Valuta aus Fachmannern gebildeten Finanzcommission wurden berufen: Ritter von Königswarter, Leospold von Wertheimstein, Sofeph Wertheimer.

Der verdienstvolle Gelehrte und Rabbiner Rappaport ju Prag

<sup>\*)</sup> Der herausgeber biefes Jahrbuchs fühlt fich verpflichtet für bie ihm bei biefer Gelegenheit von vielen Seiten geschenkten Beweise ber Theil nahme und bes Bohlwollens seinen warmften Dant auszubrucken.

feierte im vorjährigen Sommer seinen siebzigjährigen Geburtstag und wurde bei dieser Gelegenheit von den verschiedensten Gemeinden Europas beglückwünscht und durch Ehrengeschenke ausgezeichnet.

Prof. Dr. Rampf zu Prag, welcher in der foniglich bohmifden Gefellschaft der Biffenschaften einen gediegenen hiftorifchephilofosphischen Bortrag gehalten hatte, wurde auch in bas Bibelcomité diefer Gefellschaft gewählt.

Sinigaglia in Görz hielt vor einem fehr zahlreichen Auditorium daselbst Borträge über die Seschichte der Bölker; berselbe ist als Professor des Sanscrit nach Fernando berufen worden.

Diejenigen österreichischen Juden, welche sich der Landwirthschaft widmen, bieten in der Regel Capital und Intelligenz auf, um
namhaftere Resultate zu Tage zu fördern. So ist es gewiß bemerkenswerth, daß unter den Dampspflügen, die aus England nach Ungarn verschrieben wurden, zwei von israelitischen Sutsbesigern und
Pächtern bestellt waren.

In Debrecgin hat ein jubifder Pachter eine Mufterwirthschaft, welche von vielen Seiten Beachtung und Zufpruch erfahrt.

Der mit dem goldenen Berdienstfreuz decorirte Industrielle Michael Binkler erhielt auch von dem niederösterreichischen Sewerbes vereine die silberne Bereinsmedaille wegen der von ihm ausgezeichnet schön und billig und mit großer Beschleunigung erzeugten Zinkgußbuchstaben, Zissert 2c.

Bohlthätigkeit und Gemeinsinn sind bei den Israeliten und namentlich bei jenen Desterreichs viel zu sehr eingebürgert, als daß wir hier viele Züge davon aufzählen sollen. Das Volgende mag aber beispielsweise darthun, wie das Bertrauen zu solcher Sesinnung auch bei denen besteht, unter welchen das Uebelwollen in der Regel am stärksten wurzelt. Die zur Pfarre Predmir (Trentschiner Comitat) gehörigen acht katholischen Semeinden konnten wegen momentanen Geldmangels für ihre Kirche keine Slocke kaufen. Bergebens wandten sie sich an mehrere hristliche Semeinben, bis ihnen endlich ihr Pfarrer den Rath gab, sich an den im benachbarten Kotesoh wohnhaften Israeliten Leopold Popper zu wenden, der ihnen auch die nöthige Summe bereitwilligst ohne jede Zinsenvergütung vorstreckte. Man kann densken, heißt es in dem erwähnten Schreiben, welchen Eindruck diese school That auf die Bauern machte.

Aus dem achtzehnten Sahresberichte des Wiener Bereins zur Beförberung der Sandwerke unter den inländischen Israeliten geben uns folgende erfreuliche Resultate hervor.

Das neue Gewerbegefet, verbunden mit ber gunftigen Stellung unserer Glaubensgenoffen in unserem Baterlande, hat auch bier die Schranken weggeraumt, und die Bahl jubifcher Meifter mehrt fich allenthalben in erfreulicher Beise. In Bien und beffen Umgebung haben sich in bem abgelaufenen Jahre 9 ehemalige Zöglinge bes Bereins als felbstständige Meister etablirt, wovon 7 aus der S. Tobesco'fchen Stiftung mit einer Gesammtfumme von 1750 fl., zwei aus der Em. Bertheim'ichen Stiftung unterftugt wurden. Gin an= berer Bereinszögling etablirte fich in Peft als Rupferschmied und erhielt sowohl vom Wiener, als vom Defter Sandelsgremium einen Vorschuß von 250 fl. Der israelitische Sandwerksverein zu Wien bat im verfloffenen Jahre 49 neue Boglinge aufgenommen und bei 11 verschiedenen Gewerben untergebracht, 33 haben die Lehre wieder verlaffen und ce verblieben am Schluffe des Jahres 137 Ber= einszöglinge bei 12 verschiedenen Gewerben. Außerdem wurden mehr als 50 Lehrlinge, welche wegen Mangel an völliger Schulbilbung als Bereinszöglinge nicht aufgenommen werben fonnten, mit Beflei= bung, Bafde und Bergutung von Taxen im Betrage von 366 fl. 53 fr. unterftugt. Als Gefellen find im verfloffenen Sahre 28 3oglinge aus ber Lehre getreten und wurden bei ihrer Freisprechung mit den nöthigen Freigewändern, Bafche und Tagen verfehen.

Die Bilbungsanftalten bes Bereins: zwei Unterrichteclaffen,

Zeichnen- und Modellirschule, sowie der sonntägliche, mit Exhorte verbundene Sottesdienst und das Ofterfest haben auch in dem abge- laufenen Jahre in den Fortschritten der Bereinszöglinge ihren wohlsthätigen Einfluß bewährt und der Berein war in der Lage an 30 seiner bestvorbereiteten Zöglinge in den Gewerbeschulen für den dortigen höheren Unterricht Aufnahme zu verschaffen und sie mit den erforderlichen Requisiten zu versorgen, es dürfte diese Zahl bedeutend vermehrt werden, wenn nicht von Seite vieler Meister hindernisse in den Beg gelegt würden, welche ihren Lehrlingen vor dem letzten Lehrzahre den Schulbesuch an den Montagabenden nicht gestatten wollen. Aus der Sig. Eblen von Wertheimstein'schen Stiftung wurs den an 8 Gesellen Prämien vertheilt.

Gin anderes Institut, bas feine Wirksamkeit auf die gesammte isrgelitische Bevolkerung des Raiferstaates ausdehnt, ift die allgemeine israelitische Taubstummenanftalt zu Bien. Gie bat im vorjährigen Berbfte ihren fiebenten Sahresbericht ausgegeben. Bu biefer Beit befanden fich 61 Böglinge im Inftitute. Der Unterricht berfelben erregt die ungetheilte Bewunderung aller Befucher diefer Anftalt. Die Stellung, welche die ausgetretenen Boglinge ju behaupten und die Berufstüchtigkeit, die fie ju bemabren vermogen, gestatten bie fichersten Rudschluffe auf die Gediegenheit ber genoffenen Borbilbung. Bon den ehemaligen Institutegoglingen haben 3 fich als Deifter etablirt, und zwar 2 hier und 1 zu Tarnow, ein vierter wird in einem ber angesebenften Ateliers ber Residen; als Lithograph verwenbet, ein funfter fteht einem Bechfelgeschafte vor, ein fechfter ift in ber fonigl. großbritannischen Buchbinderei zu London und ein fiebenter als Galanteriebrecheler in Paris beschäftigt. Bu ben weiteren Erfolgen der Anftalt ift noch ju gablen, daß derfelben fur die Resultate ber von den Boglingen in den Dugeftunden betriebenen Seibengucht bie silberne Medaille von der f. f. Landwirthschaftsgesellschaft juerfannt wurde. Endlich ward im abgelaufenen Jahre ber Wirfung8ereis bes Institutes noch baburch erweitert, daß die israelitischen Lehramtscandibaten vom Ministerium angewiesen wurden, den Borslesungen bes Institutsbirectors Deutsch im Gebiete des Taubstum, menunterrichts beizuwohnen.

T

h:

30

OF:

der i

ent

III

yes.

TE

U:

Œ!

gt:

n in

i

1

Das Israelitenspital, das gleich den vorbenannten zwei Instituten seine Wirsamseit über das Weichbild der Stadt hinaus erstreckt, hatte zur Zeit des Erscheinens dieses Jahrbuches seinen vorjährigen Bericht noch nicht ausgegeben. Die vielen andern den Bedürfnissen der israelitischen Cultusgemeinde Wiens zunächst gewidmeten Anstalten, wie namentlich Armenanstalt, Chevra Redischa, Frauenverein, Rinderbewahranstalt, Theresenkreuzerverein zur Bekleidung armer Schulkinder, Berein für israelitische Handlungscommis u. a., legten durch ausschilche Jahresberichte ihre fortgesetze schöne Wirksamseit an den Tag.

Der Wiener israelitische Baisenverein besitzt bereits 10,555 fl. in Obligationen und 35,280 fl. in Barem. Das Comité hat seine vorläusige Aufgabe, die Erziehung hilfsbedürftiger Baisen in wirts samer Beise zu fördern, bereits eingeleitet.

In Peft hat die Lehrerbildungsanftalt guten Fortgang. Sowohl die Regierung als verschiedene Gemeinden im Lande boten wirksame Unterstügung. Die Pester Gemeinde selbst hat nicht nur für die nothwendigen Localitäten Sorge getragen, sondern sich auch zur Berabreichung von Freitischen bereitwillig erklärt.

In Prerau in Mahren wurde ein schönes israelitisches Bethaus erbaut.

## Mecrologie.

Von I. W.

Am 5. Juni 1860 starb zu Breslau Morig Isaak Caro. Er war viele Jahre hindurch Mitglied des Gemeindevorstandes gewesen, und hatte manche Anstalten, Bereine und Stiftungen ins Leben gerusen, insbesondere aber noch bei seinem Leben eine seinen Ramen führende, bestimmt, auständigen und hilfsbedürftigen Familien billige und späterhin freie Miethe zu gewähren.

Um diefelbe Zeit ftarb zu Dresden der verdiente Borfteher und Mitstifter des Mendelssohnvereines Banquier Philipp Elimeher, ein

Renner und Forderer ber hebraifden Literatur.

Sben baselbst starb am 23. April 1861 ber allgemein geachtete Borsteher Banquier Wilhelm Schie. Er genoß eines ausgezeichneten Rufes unter allen seinen Mitbürgern, und hat sich um die eigenen Slaubensgenossen durch seine rege Theilnahme an allen Semeindes und Cultusangelegenheiten und durch eine besondere Stiftung für altersschwache Mimen namhafte Verdienste erworben.

Am 7. November 1860 starb zu Berlin J. S. Dettinger, erster Rabbinatsverweser ber bortigen Gemeinde. Er hatte bieses Amt während breißig Jahre mit großer Uneigennützigkeit verwaltet; und seine Orthodoxie, frei von allem Fanatismus, verband sich mit Dulbung und Milbe gegen Jeben. Auch wurde ihm nachgerühmt, baß er viele Freunde, aber keinen einzigen Feind zurückgelassen hatte.

Am 9. Marg 1860 ftarb zu Padua Gabriel Triefte jun. Die frangofifchen und italienischen Blätter widmen ihm einen aussubr-

lichen Recrolog. Er war Präsident der Handelskammer und Borsteher der ikraelitischen Cultusgemeinde zu Padua, und hat sich nach beiben Richtungen große Verdienste erworben. Er hatte einen hervorzagenden Antheil an der Gründung des Bereins zur Beförderung der Landwirthschaft und Industrie in der Provinz Padua. Durchdrungen von dem Einsluß, welchen ein tüchtiger Prediger auf die Semeinde übt, machte er noch beim Leben der seinigen eine Schenfung von 22,000 österr. Lire, und bestimmte den Instegenuß zum Sustentationsbeitrag des anzustellenden Predigers. Unter seinen zahlreichen ferneren Vermächtnissen besindet sich eine Stiftung von 24,000 österr. Lire zu einem Stipendium für einen Juden, der sich der bilbenden Kunst widmet.

Zu Mailand starb im vorjährigen Winter Dr. Jacob Massarani, als Advocat und Administrator verschiedener gemeinnüßiger Institute ausgezeichnet. Sein einziger Sohn Tullo Massarani wurde in das Parlament zu Turin gewählt.

Bu Tlemeczen in Afrika starb der tapfere Escabronschef der Spahi's, Rittmeister Leon Alexis Aron, und wurde nach seinem legtzwilligen Wunsch auf dem jüdischen Friedhof in Oran unter allen militärischen Seren zur Ruhe geleitet. Es ist bemerkenswerth, daß der wackere Krieger seine Laufbahn im Rabbinerseminar zu Metzbegann.

In Wien starb am 14. Mai 1861 Issephine von Königswarter, Gemalin des Bankbirectors Ritter von Königswarter und Borsteherin des israelitischen Frauenvereins. Bei reichlichen Mitteln zum Bohlthun besaß sie auch in hohem Grade die Willsährigkeit dazu, und ihr Tod wurde von den Bedürftigen aller Consessionen, namentlich unter der in der Residenz so zahlreich vertretenen Classe der verschämten Armen, tief betrauert und wird noch lange empfindlich verspürt werden. Aber auch im geselligen Umgange machte sie einen sehr wohlthuenden Einbruck, indem sie altösterreichische Gemüthlichkeit mit frangösischem Sprit zu verbinden verftand. Wohl mehr noch durch biese ausgezeichneten Sigenschaften, als burch die geachtete sociale Stellung ihres Satten wußte fie ihr Haus zu einem Sammelplat von Notabilitäten zu erheben und wird in Bieler Angebenken und am meisten in jenem, die ihr naber gestanden, fortleben

Bu Benedig starb am 25. December 1860, allgemein betrauert, Abraham Errera, Chef bes alten und accreditirten Hauses gleichen Namens, im siedzigsten Lebensjahre. In den geschäftlichen Kreisen hatte er sich sowohl als Banquier und Berwaltungsrath verschiedener Institute, namentlich des von ihm mitbegründeten und sehr accreditirten Stadilimento mercantile, wie auch als Industrieller einen dauernden Auf erworben. Sine Specialindustrie Benedigs, die sogenannte centerie (Persenczeugung), welche einen bedeutenden Exportartisel bildet, verdankt ihm wesentliche Förderung. In der Handelskammer Benedigs wurde ihm der Borsit mehrere Male angetragen, allein er sehnte sie jedesmal aus Bescheidenheit ab.

Much an ber Grundung und Berwaltung ber fpaterbin an die Regierung übergegangenen lombarbifch-venetianischen Gifenbahn nahm er den vorzüglichsten Untheil. In den verbangnigvollen Zeiten, in welchen Benedig von der Cholera und vom Rriege heimgesucht murde, bewährte fich Errera als vortrefflicher Patriot und Burger. Go viele gehäufte Beichäftigungen vermochten nicht bie angelegentliche Gorgfalt zu beeintrachtigen, die er ber Sache feiner eigenen Glaubenegenoffen widmete. Babrend dreißig Sahre ftand er an ber Spige ber israelitischen Cultusgemeinde, indem er bei ber von brei gu brei Jahren fich erneuernden Bahl jedesmal wieder gemahlt murbe. Die Talmud-Thoraschule zu Benedig ftand lange unter feiner Leitung und er verfaumte nicht den Prufungen beigumohnen, mogu ihn feine feltene Gelehrsamfeit befonders geeignet machte. Er verband mit echter Frommigkeit auch eine große Dulbfamkeit gegen andere Reinungen und einen umfaffenden Wohlthatigfeitefinn, ben im

Leben durch zahllose Liebeswerke, beim Scheiben aus demselben durch milbe Stiftungen bewährte. Musterhaft als Familienvater beschäftigte er sich mit der Erziehung seiner Kinder bis in die kleinsten Details, und es tragen die Sinterbliebenen den väterlichen Namen mit Shren. Er war aber zugleich Weltmann und nahm an allen geistigen Bestrebungen der Zeit regen Antheil. Bei der großartigen Leichenseier, welche die Stadt dem würdigen Mitbürger veranstaltete, waren alle Consessionen, alle Stände glänzend vertreten.

nt

iale

rot

III

N: 1

nie

de

M

icht

ele in

116

No.

10

į

i

Ĭ,

Zwei verstorbenen Männern von hervorragendem Rufe widmen wir hier ausführlichere Recrologe: Jost, dem Geschichtschreiber der Juden, und Wilhelm Wertheim, professor der Physik zu Paris.

lleber Dr. 3. M. Jost laffen wir wohl am besten Dr. Philippson, ber bem Verewigten naher gestanden, sprechen. Derselbe sagt in seinem Volksblatt:

### Dr. 3. M. Joft.

Unter den bedeutenden Berluften, welche jungft unfere Blaubenogenoffenschaft erlitten, ift einer der empfindlichsten der am 20. November nach achttägigem Rranfenlager verftorbene Dr. 3. M. Jost in Frankfurt a. M. Geboren im Februar 1793 gu Bernburg in Anhalt, verbrachte er feine Rindheit in Durftigfeit und in einem ichlechtbestellten Bedar, und diente feinem erblindeten Bater als Führer. Rach dem Tode desfelben fam er 1803 in die Samfon'iche Stiftung in Bolfenbuttel, welche damals nicht minder in fehr erbarmlichem Buftande war, aus welchem fie durch die Umgestaltung, die ihr der verftorbene Inspector Chrenberg unter einem umfichs tigen Curatorium ju geben verftand, gerettet ward. Bon bier fam der fähige und unermudliche Jost 1810 nach Braunschweig, woselbst er die oberen Claffen des Spmnaffums besuchte, ftudierte 1813 in Bottingen, 1814 in Berlin, wo er fpater eine hohere Burgerichule und ein Penfionat grundete, die er 1835 dem Dr. Stern überließ, indem er einem Rufe als Lehrer an den hoheren Glaffen ber israes litischen Realschule in Frankfurt a. M. folgte. Sier wirkte er funfs

undzwanzig Jahre und wurde fein funfundzwanzigjahriges Lehramtsjubilaum in diefem Jahre festlich begangen. Obgleich mehrere Male von Rrantheiten heimgesucht, war er doch bis wenige Tage vor feinem Tode von ungeschmalerter Beiftesfraft, wirtsam in Amt und Literatur, jo daß fein Tod überraschend fam und einen um jo tieferen ichmerglichen Gindrud überallbin machte. Geine Che mar finderlos geblieben, und ward ihm feine Frau vor Jahren durch den Tod entriffen. Um jo mehr wandte er feine Liebe in thatiger Beife feinen Berwandten ju und fand eine besondere Befriedigung in der Grundung eines Baifenmadchensinstitutes, das er mit Silfe edelherziger Frauen aus fleinem Umfange zu immer erweiterten Leiftungen führte. Bor Allem aber ift er une ale Schriftsteller von hochstem Berthe. Er war es, der in das Chaos der Beichichte des Judenthums und ber Juden zuerst Licht brachte und durch eine Reihe der bedeutenoften Geschichtswerfe fich ein unfterbliches Berdienft erwarb. Die lleberfegung der Mischah ins Deutsche, die Berausgabe der "Beraelitiichen Unnalen" und der hebraifchen Beitschrift "Bion", fowie eine enorme Maffe Auffate und Rritifen bezeichnen ferner feine Thatigfeit auf judifchem Gebiete. Nicht minder erfolgreich verfaßte er eine ausführliche englische Grammatit, ein Lexicon ju Chatespeare's Dramen, ein Lehrbuch des deutschen Style, eine lebersetzung der fammtlichen Berfe Friedrich des Großen u. m. Bas ihn aber besonders auszeichnete, das war fein Character, durch welchen er, insonders in der judischen Gelehrtenwelt, als leuchtendes Borbild dienen mag. Fern von aller Parteigangerei, immer mit dem Blide auf das Allgemeine, ohne Rechthaberei und Rleinlichfeit jedes Berdienft, wo er es fand, freudig wurdigend, jeder Arrogang bar, gemuthlich, humoriftifch, liebenswurdig, human, Beleidigungen bald vergeffend und ftets gur Berfohnung geneigt, immer ruhig und gemäßigt, fonnte man ihn als Weisen bewundern, wenn man ihm ichon als Lehrer, Gelehrten und Schriftfteller Gerechtigfeit hatte widerfahren laffen. Sein Begrabniß war ein fehr feierliches unter der allgemeinften Betheiligung. Un feinem Grabe fprachen die Rabbiner Stein und der Leiter der Schule, Dr. Stern. Orden wurden ihm nicht nachgetragen, Diplome, wenn nicht von einigen gelehrten Rorperschaften, hinterläßt er nicht, marmorne Denffaulen werden ihm nicht gefett werden - aber feine Berte fprechen lauter, als diefe, die judifche Biffenschaft wird ftets

auf die Fundamente weisen, die er fur fie gelegt - fein Angedenken wird bleibend jum Gegen fein!

# Dr. Wilhelm Wertheim,

Doctor der Medicin, Dr. es sciences, Ritter der kaiferl. franz. Ehrenlegion, Szaminator der Candidaten für die École Polytechnique, Mitglied der philomathischen Gesellschaft, correspondirendes Mitglied der Academie der Wissenzuch zu Wien und zu Berlin.

Wir entlehnen bem Bericht über die feierliche Sigung ber faiferlichen Academie der Wiffenschaften, welche am 31. Mai 1861 in Bien stattfand, den Bortrag, welchen der Generalsecretar Dr. Anton Schrötter über das Leben und Wirken des Dr. Wertheim hielt.

Wilhelm Wertheim wurde im Marz 1815 in Wien geboren, wo seine Eltern israelitischen Glaubens lebten. Er machte seine Studien in Wien und zwar vom Beginne derselben durchgehends mit

dem glangenoften Erfolge.

Seine Vorliebe fur die Naturwissenschaften bestimmte ihn, sich ber Medicin zuzuwenden, die er wie alles was er ergriff, mit größetem Cifer betrieb. Im Jahre 1839 nahm er das Doctorat und ging im September desselben Jahres nach Berlin. Hier arbeitete er mit großem Cifer im Laboratorium Mitscherlich's, und dieser Umsstand trug wesentlich dazu bei, daß er den Entschluß faßte, sich ganz der reinen Wissenschaft zu widmen und der practischen Medicin zu entsagen, für die er ohnedies niemals eine ernstliche Neigung hatte.

Insbesondere war es die Physit, die ihn anzog, da deren Studium seinem unathematischen Talente Bestiedigung versprach. Nachdem er sich mit den ausgezeichneten Männern in diesen Fächern, deren Sitz seit einer Reihe von Jahren Berlin ist, in freundschaftsliche Beziehung gesetzt hatte, ging er im Jahre 1840 nach Paris. Es ist begreistich, daß Wertheim in dieser Weltstadt, wo unster den Gelehrten wie in der übrigen Gesellschaft ein so ungezwunsgener Versehr herrscht, und wo wie vielleicht an keinem zweiten Orte der West die geistige Anregung und der Austausch der Ideen ein so lebendiger ist, sich sehr vehagslich fühlte, und daß schon in jener Zeit der Wunsch in ihm rege wurde, sich dort bleibend nieders zulassen.

bier ift nun der Ort, um gur Betrachtung der wiffenschaftlichen

Leiftungen Bertheim's übergugehen.

Mit feltener Rlarheit und Gelbstbeftimmung hatte Bertheim fich fcon in fruherer Jugend, ale er fich eben erft mit der Biffenichaft vertraut gemacht, bas Feld gewählt, bas er fpater nach fo vielen Seiten grundlich durchforschen follte und auf bas er feine etwa zwei Decennien umfaffende wiffenschaftliche Thatigfeit beinabe ausschließlich beschranfte. Es ift dies die Prufung und Erforichung ber Gefete ber Clafticitat, fowohl in ihrem Busammenhange mit den sonstigen physitalischen Gigenschaften der Rorper, als auch in ihrer etwaigen Uebereinftimmung mit den daruber aufgeftellten Theorien. Gin furger Ueberblid des damaligen Standes Diefer Disciplin wird nicht unpaffend erscheinen.

Erot einer großen Menge von Bersuchen und Beftimmungen, die fur practifche Zwede, namentlich fur die verschiedenen Zweige des Baufachs und insbesondere fur die in der neueren Beit fo wich tig gewordenen Gifenconstructionen angestellt worden waren, gab es doch nur fehr wenige, die fur die Biffenichaft brauchbare Daten geliefert hatten. Durch Bernachläffigung wichtiger Borfichtsmaßregeln waren die von verschiedenen Forschern auf Grund verschiedenartiger Berfuche gemachten Angaben unter einander wenig vergleichbar, ein Uebelftand, der noch durch die nicht homogene und schwankende Beichaffenheit der meiften der untersuchten Materialien wesentlich erhöht wurde. Grundliche Untersuchungen an volltommen gleichformigen, in ihren demischen und physitalischen Cigenschaften genau bestimmten Substanzen gab es jo gut wie feine.

Auf der andern Seite war die Theorie der Ericheinungen der Clasticitat feineswegs vernachläffigt worden. Bernouilli hatte die erften Unfange fur eine folche gemacht, Ravier legte den Brund gu einer allgemeinen Theorie der Clasticitat und war zu Resultaten gelangt, die spater durch die ausgezeichneten Untersuchungen von Poiffon, ber von anderen Borftellungen ausging, bestätigt wurden. Bon den verschiedenften Seiten behandelte Cauchy dasselbe Broblem, und zwar in einer fo umfaffenden Allgemeinheit, daß die gange moderne Theorie der Optif fich ale ein Theil der Clafticitatetheorie darftellt, gegenüber welcher fich die von Navier und Poiffon aufgestellten Formeln ale fpecielle galle erwiesen, die nur dann Geltung haben, wenn die innere Constitution der Rorper fich gang bestimmten Bedingungen fügt. In der That war man icon geneigt die einfachere Theorie Poiffon's, auf die Autoritat feines Namens und auf einige flüchtige Berinche hin, als den Thatfachen vollkommen entsprechend zu betrachten, obgleich man nur auf viel grundlichere Experimentalunterfuchungen geftutt, als bis dahin angeftellt worden maren, hatte enticheiden fonnen. - Durch forgfaltige und genaue Berfuche möglichft verläßliche Bahlen zu gewinnen, auf diefer Grundlage die etwaigen Beziehungen zu andern phyfifalifchen Gigenichaften aufzufuchen, und das Besammtverhalten der auf diese Beije mohl ftudierten Rorper mit den Ergebniffen der Theorie zu vergleichen: dies war die Aufgabe, die fich Bertheim ftellte. Schon im Juli 1841 übergab er ber Parifer Academie ein verfiegeltes Padet, worin er, geftust auf die bieber befannten Bahlen, auf einen moglichen Busammenhang des Elafticitate-Coefficienten mit der Moleculardiftang der verschiede= nen Rorper, wie felbe fich aus dem Berhaltnis von Meguivalent und Dichte ergibt, aufmertfam machte.

Im Juli 1842 überreichte er der Academic seine erste Arbeit: "lleber die Clasticität und Cohäsion der Metalle. « Er suchte darin allen Ansorderungen gerecht zu werden, die man an einen genauen und umsichtigen Experimentator stellen kann. Die zu den Versuchen bestimmten Stücke waren in möglichsiter Reinheit hergestellt, ihre Erzengungsart und seweisige accidentelle Veschaffenheit genau bekannt.

Bei allen Metallen war der Clasticitäts Coefficient nach den zwei Hauptmethoden bestimmt worden, nämlich nach der directen Ausdehnung durch Gewichte und nach den tonenden Schwingungen. Die mehr oder minder große llebereinstimmung beider Resultate gab einen Maßstab für den Grad der Annäherung, mit dem die wirkliche Constitution der Körper dem idealen Justand entspricht, den man der Clasticitätstheorie zu Grunde legt. Auch richtete er seine Ausmerksamkeit auf die sogenannte Clasticitätsgrenze, einen ziemlich unbestimmten Begriff, den man dis dahin ohne genügende Berichtigung durch das Cxperiment immer noch beibehalten hatte; er zeigte, daß diese Clasticitätsgrenze eigentlich nur die Grenze der für uns sichtbaren und meßbaren Bewegungen ist, denn schon die fleinsten Kräste bringen an jedem noch so elastischen Körper bleibende Desormationen hervor, und die Herstellung eines dauernden Gleichgewichts

erfordert immer geraume Zeit. Unbeirrt von diesen bleibenden Bersänderungen sinden aber neben denselben noch andere statt, die nach Entsernung der verursachenden Kräfte sogleich verschwinden, und die ihre Proportionalität mit eben diesen Kräften beibehalten und zwar bis nahe an den Bruch; diese sind es, welche Wertheim die "elastisschen" Beränderungen nannte, im Gegensaße zu den permanenten.

Aber hinsichtlich einer Beziehung zwischen dem Clasticitätssund Cohäsionsverhalten der verschiedenen Metalle und ihren sonstigen Cigenschaften, namentlich der Distanz der Molecule, wie Wertheim erwartet hatte, zeigten sich nur wenig Anhaltspuncte, obwohl im Allgemeinen der Clasticitäts-Coöfficient und die Cohäsionen um sogrößer sind, je kleiner die Moleculardistanz ist.

Bald nach diefer ersten folgte eine zweite Abhandlung, in welcher eine große Reihe von Legirungen, in derfelben Weise wie früher

die einfachen Metalle, untersucht wurden.

Ueber diese beiden Arbeiten erstattete die hierzu ernannte Commiffion, beftehend aus Poncelet, Duhamel, Pelouze und Babinet, einen fehr gunftigen Bericht, in Folge deffen diefelben in den "Recueil des mémoires des savants étrangers« aufgenommen wurs ben. - Bur Bervollständigung diefer Untersuchungen ftudierte Bertheim noch die intereffanten Modificationen, welche die Glafticis tat eines Metalldrahtes erleidet, mabrend ein galvanischer Strom durch benfelben geht, oder wenn ein Gifendraht durch einige Beit magnetifirt wird. Unmittelbar hieran ichließt fich eine fpatere Arbeit, in welcher Bertheim die gum Theile von andern Forichern beobachtes ten merkwürdigen Tone und Formveranderungen untersuchte, die in einem Draht oder Stab von Gifen auftreten, wenn ein galvanis icher Strom durch denfelben oder in einer Spirale um denfelben herum geleitet wird. Während ein Theil diefer Erscheinungen, naments lich die Formveranderungen, fich auf die rein mechanischen Birfungen der zwischen der Spirale und dem temporaren Magnete auftretenden Angiehung reduciren läßt, fehlt fur andere noch das Berftandniß und der Ginblid in den genauen Bergang der Gache, der wohl erft auf Grund einer fpateren, mehr auf die molecularen Bers haltniffe eingehenden Theorie des Magnetismus wird gewonnen werben tonnen.

Im Berfolge der fruheren Untersuchungen beschäftigte fich

Bertheim in den Jahren 1844-1846 mit den Clasticitateigenichaften der Blafer, der Solger und mit denen der Bewebe des menschlichen Korpers. Die beiden erfteren Arbeiten murden gemeinfam mit Chavandier ausgeführt. Beim Glafe wurde hauptfachlich ber Einfluß der verschiedenen Arten der Ruhlung festgestellt.

Die Untersuchung über die Clasticitates und Cohafioneverhalts niffe der Bolger ift die umfangreichste und in großtem Magitab angelegte Arbeit, die Wertheim ausführte, und wenn es auch nicht gelang, fire Berthe und Befete von großer miffenschaftlicher Bedeutung zu finden, mas eben die ichmantende, ungleichmäßige Beichaffenheit des der Forschung unterzogenen Materials verhinderte, fo ift doch die Art und Beife, wie die gange Arbeit durchgeführt murde, und die Grundlichkeit, mit der auf alle einschlägigen Fragen, auf alle moalicherweise Ginfluß habenden Umftande Rudficht genommen wurde, fur derlei Untersuchungen als muftergiltig ju bezeichnen. Poncelet erftattete über diese Arbeit einen Bericht, in Folge beffen dieselbe in den "Recueil des mémoires des savants étrangers« aufgenommen murde.

Die durch die Untersuchung über die Gewebe des menschlichen Rorpers erlangten Resultate durften fur den Physiologen von grobem Intereffe und bleibendem Berthe fein.

Rach diesen rein experimentellen Arbeiten machte Bertheim in feiner "Abhandlung über das Bleichgewicht der homogenen feften Rorper" einen wichtigen Schritt zur Entscheidung der Eingangs ermahnten Frage über die Bulaffigfeit der Poiffon'ichen Clafticitatetheorie. Durch genque und grundliche Berfuche über die Bolumbergrößerung, die ein Rorper erleidet, wenn er feiner Lange nach ausgedehnt wird, gelangte er ju Resultaten, die mit den Ergebniffen Diefer Theorie durchaus nicht übereinstimmten. Indem man fich fo genothigt fah auf die allgemeinere Borftellungsweise Cauchy's zurudzugeben, fonnte Bertheim doch zugleich, geftutt auf eben jene Berfuche, in diese Theorie neue Bedingungen einfuhren, wodurch ihre Unwendung erleichtert ward, ohne ihrer Strenge Gintrag zu thun. In den Endformeln nämlich, gu denen Cauchy gelangte, ericheinen zwei Conftanten, die bei jedem Rorper experimentell beftimmt merden muffen; Bertheim fand nun bei jedem der von ihm untersuchten Stoffe dasfelbe fefte Berhaltniß gwijchen diefen beiden Conftanten,

so daß sich dieselben auf eine einzige reduciren, wodurch die Cauchysschen Formeln wesentlich vereinsacht werden. In einer Reihe nun solgender Versuche zeigte Wertheim, daß die Erscheinungen, soweit sie überhaupt mit den Ergebnissen der Theorie übereinstimmen, auch

Diefer neueingeführten Bedingung entfprachen.

Dbenan fteht hier eine der intereffanteften Arbeiten Bertheim's, namlich feine "Abhandlungen über die Befchwindigfeit des Schalles in Fluffigfeiten", welche er dadurch bestimmte, daß es ihm nach einigen fruheren vergeblichen Bersuchen (Compt. rend. Bb. 24) gelang, Orgelpfeifen von bestimmten Dimensionen in einem fluffigen Medium jum Tonen ju bringen und fo die fcmingende Luftfaule durch eine schwingende Fluffigfeitsfaule zu erfeten. Der fo gefundene Berth fur die Schallgeschwindigfeit im Baffer wich aber bedeutend von dem ab, den Colladon und Sturm bei ihren directen Meffungen im Benfer See gefunden hatten. Aber gerade biefe Differeng gab Gelegenheit zu einer auffallenden Bethätigung von theoretifchen Borftellungen, die fich Bertheim gebildet hatte; denn das Berhaltniß der von ihm bestimmten Fortpffangungegeschwindigfeit in einer engen Rohre und der Geschwindigfeit in einer allseitig ausgedehnten Baffermaffe mar genau fo, wie es nach biefen Borftellungen zwischen der Bejdmindigfeit des Schalles in einer Stange von festem Material und in einem Rorper von derfelben materiellen Beichaffenheit, der aber nach allen Seiten ins Unbestimmte ausgedehnt ift. Bugleich war dadurch die intereffante Thatfache festgeftellt, daß, wie ichon viele Mathematiter vermuthet hatten, Die tropfbaren Fluffigfeiten bei fo rafchen Bewegungen, wie die dem Schall ju Grunde liegenden, das Princip des allseitigen, gleichen Drucks nicht mehr befolgen, sonbern fich den festen Rorpern analog verhalten. Gine gleichzeitig veröffentlichte Arbeit von Graffi über die Compressibilitat der Tluffigfeiten (An. d. Ch. et d. Ph. Bd. 31) lieferte auch bei andern Fluffigfeiten als Baffer eine ahnliche Bestätigung der von Berts heim modificirten Theoric.

In einigen kleinern Abhandlungen: "Ueber die Torsion hos mogener Stäbe, " "über die Schwingungen kreisförmiger Platten, " "über die Fortpflanzung der Bewegung in sesten und flussigen Körspern" und über "die Geschwindigkeit des Schalls in Stäben" wies Wertheim nach, wie gut sich alle hiebei auftretenden Erscheinungen

mit den von ihm vorgeschlagenen Modificationen der Cauchp'schen Theorie in Cinklang bringen lassen. Gine gemeinschaftlich mit Bresquet an langen Telegraphenleitungen ausgeführte Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Cisendrahten gab Resultate, die weder mit dem theoretisch berechneten noch mit dem nach andern Methoden gessundenen Werthe übereinstimmten, was wohl in der, der Borausssehung einer vollständigen Homogenität wenig entsprechenden Beschafsfenheit solcher Orahte seine Erklarung sinden durfte.

¥

1

11 44

Die Reihe seiner akustischen Arbeiten schloß Bertheim mit einer Untersuchung "über die tonenden Schwingungen der Luft", in welscher er, gestüht auf eine lange Reihe der mannigsaltigsten Bersuche, seste empirische Regeln über den Zusammenhang zwischen der Höhe des Tons, den eine abgeschlossene Lustmasse gibt, und den Dimenssionen des Behälters und der Anblaseöffnung ausstellte. Diese Regeln, die sich in den Händen von Practitern allseitig bewährten, haben seitdem auch eine theoretische Begründung erhalten. Ein in einem Auhange zu dieser Arbeit beschriebener, sehr sinnreich construirter Apparat zur Bestinnung der Schallgeschwingkeit in Gasen kam leider nie zur Aussührung.

Im Jahre 1853 machte Wertheim bei der Parifer Facultät sein Doctorat es sciences und legte dabei als Thesis eine Abhandlung vor: "lleber die durch mechanische Kräste fünstlich hervorgebrachte Doppelbrechung in isotropen Körpern," über welchen Gegenstand er schon früher einige Notizen mitgetheilt hatte (Compt. rend Bd. 32, 33 und 35).

Während man sich bis dahin begnügt hatte, diese Erscheinungen rein qualitativ zu behandeln und durch Schraubenpressen, ohne irgend welche Bestimmung des angewandten Druck, an verschiedenen Glässern Doppelbrechung hervorzubringen, behandelte Wertheim auch diessen Gegenstand mit der Genauigkeit und steten Rücksicht auf seste Zahlenverhältnisse, die ihn in allen seinen Arbeiten auszeichnen. Der Grad der Doppelbrechung, d. h. die künstlich hervorgebrachte Gangbissernz zwischen den beiden Strahlen, zeigte sich den gleichzeitigen Vornweränderungen proportional, und außerdem wurden viele für die Physis der Arhstalle interessante Thatsachen sestgesellt. Diese sollten die Grundlage werden zu einer großen Arbeit über die Clastistikäeverhältnisse der Arhstalle, für welche Untersuchung Wertheim

viele interessante Bersuche projectirt hatte, an deren Ausführung er aber durch feinen fruben Tob gebindert ward.

Alls mineralogische Thesis fugte Wertheim noch eine tleine Arbeit über die Clafticitäteverhaltnisse einiger Mineralien bei.

Während diese lettern Arbeiten, sowohl dem Gegenstande als auch der Art der Behandlung nach, von den meisten seiner frühern abwichen, kehrte er mit der nun folgenden "Abhandlung über Torssion" wieder ganz auf sein specielles Gebiet der Clasticität der sesten Körper zurück, und ließ dabei auch wieder vollständig die Teudenz hervortreten, die sich durch die meisten seiner Untersuchungen hinzieht, nämlich die Prüfung der über jeden Gegenstand ausgestellten Theorien mittelst genauer und unansechtbarer Versuche.

Die fur die Praris und namentlich fur die Besammttheorie der Clafticität fo wichtigen Erscheinungen der Torfion von Chlindern und Staben unterwarf er nach allen Richtungen bin ber erschöpfendften Untersuchung und gelangte zu Resultaten, die ihm gestatteten, einerfeits mit aller Scharfe die Brengen anzugeben, innerhalb welcher die Thatfachen mit den Ergebniffen der Theorie übereinstimmen, und andererseits die Buncte festguftellen, die bis jest eine folche llebereinstimmung nicht zeigen, und auf welche eine funftige umfaffendere Theorie wird Rudficht nehmen muffen. In dem zweiten Theile diefer fehr umfangreichen Arbeit behandelt er die intereffanten Begiehungen, bie awischen Magnetismus und Torfion bestehen, namentlich den Einfluß, welchen eine folche auf die Starte des temporaren oder permanenten Magnetismus ausubt, ben ein Cifenftab durch die Birfung einer Spirale annimmt und nach Aufhoren diefer Birfung noch beis behalt. Sieher gehort auch eine furze Notig, die er ichon einige Jahre fruher über denselben Begenftand veröffentlicht hatte (Compt. rend. Bd. 35).

Es ist dies die letzte größere Arbeit, die Wertheim veröffents licht hat, und es erübrigt nur noch einige andere zu erwähnen, mit denen er sich in den letzten Jahren seines Lebens beschäftigte und die sich mehr oder weniger vollendet in seinen nachgelassenen Papieren sinden mussen. Dem Gegenstande nach schließt sich an die Arbeit über Torsion zunächst eine "Untersuchung über die Biegungserscheinungen", welche einer ebenso gründlichen und allseitigen Behandlung unterzogen wurden wie sene. Aber obwohl die ganze Abhandlung

nach brieflichen Mittheilungen schon im vorigen Frühling vollendet war, ist doch darüber nicht einmal eine vorläusige Kotiz bekannt gemacht worden.

Der Beit nach ichloß fich an die Arbeit über die Torfion uns mittelbar eine andere an: " Ueber die Erscheinungen der Capillaritat, « ju der Bertheim jum Theil von außen her (durch Biot) angeregt murde, deren Gegenftand aber durch den innigen Busammenhang mit den molecularen Berhaltniffen der Rorper in naber Begiehung mit feinen andern Arbeiten fteht, und die außerdem auch noch eine gewiffe geiftige Berwandtichaft ihrer gangen Richtung nach mit allen andern Arbeiten Bertheim's zeigt. Sier wie dort nämlich lag eine von der Autoritat großer Namen (Laplace, Poiffon, Bauß) getragene Theorie vor, und eine Reihe von Erverimentatoren hatte fich bemuht die Erfahrung mit berfelben in Gintlang ju bringen, mas mitunter fogar nur gelang, indem den Thatfachen etwas 3mang angethan wurde. Bertheim fonnte jedoch nach der von ihm ftets befolgten Methode diefe Aufgabe nur fo auffaffen, daß er ju ihrer Lofung grundliche und genaue Berfuche anftellte, wobei er in diefem Falle auf ungewöhnlich große Schwierigkeiten ftieß, um eine feste Bafis ju gewinnen, und dann, auf diese geftugt, mit Sicherheit und Freimuth die Falle anzugeben, wo Theorie und Erfahrung übereinftimmen und wo nicht, und ichlieglich allenfalls folche Beranderungen an der Theorie anzubringen, die geeignet waren alle Phanomene in den Bereich derfelben einzubeziehen. Die Schwierigfeiten diefes lettern Theils durften die Urfache fein, daß die Beröffentlichung diefer Arbeit, mit der Wertheim fich in den Jahren 1856 und 1857 beschäftigte, fich fo lange verzogerte und daß es einstweilen bei einer furgen Rotig in den Compt. rend. Bd. 44 fein Bewenden hatte, in welcher hauptfächlich auf den großen Ginfluß hingewiesen ward, den die Dide der Fluffigfeiteschichte, die an den Bande adharirt, auf die capillaren Ericheinungen ausubt.

Die lette Publication, die wir von Bertheim besitzen, ist eine im vorigen Semester der Compt, rend. Bd. 51 enthaltene Notiz, worin er eine Reihe von Cimwurfen widerlegt, welche mehrere Gelehrte und zulett Kirchhoff, gestüht auf interesante Experimente, gegen die von ihm vorgeschlagenen Modisicationen der Cauchy'schen Clasticis

tatetheorie erhoben hatten.

int

0[:

bt,

M

2

Leider ist daraus wenig über den Inhalt der gleichzeitig überreichten Abhandlung: "lleber die cubische Compressibilität einiger homogener sester Körper" zu entnehmen. Hoffentlich wird dieselbe bald ihrem ganzen Umsange nach publicirt werden, so wie auch zu erwarten steht, daß die andern oben erwähnten ganz oder theilweise vollendeten Arbeiten der Dessentlichkeit nicht werden entzogen werden. Arbeiten wie diese haben stets einen bleibenden Werth, sie wirten besruchtend auf die Fortentwicklung der Theorie, während gleichzeitig eine nüchterne und strenge Kritik sedes Uebergreisen theoretischer Speculationen hintanhält. Wie auch immer die schließliche Eutscheider dung über Wertheim's theoretische Borstellungen ausfallen mag, die Fülle von gut beobachteten und daher für alse Zeiten seststehenden Thatsachen, mit denen er die Physis bereichert hat, sichern ihm einen ehrenvolsen und unvergänglichen Ruhm in der Seschichte der Wissenschaft.

Rehren wir nun zu den außeren Lebensverhaltniffen Werts beim's gurud.

In Jahre 1851, als Wertheim bereits einen bedeutenden Ruj als Physiter erlangt und unsere Academie ihn zu ihrem corres spondirenden Mitgliede gewählt hatte (1848), kam er nach Wien und erklärte sich auf den dringenden Wunsch seiner Familie bereit Schritte zu thun, um in ehrenvoller Weise eine seinen Talenten und Leistungen angemessen Stellung zu erhalten. Man hatte ihm aber damals in Desterreich nichts Anderes als eine Docentur an der Universität in Wien anzubieten! Und selbst dies galt zu jener Zeit bei der Consession, der Wertheim angehörte, schon als eine große Concession.

Un jede weitere Aussicht wurde die Bedingung seines llebers trittes zur katholischen Kirche geknüpft. Daß Wertheim einen Glaubenswechsel um eines Vortheils willen zuruchvies, war bei seinem Character vorauszuschen. Dies verstimmt tehrte er daher nach Paris zuruck, um dort nicht nur seinen bleibenden Ausenthalt zu nehmen, sondern sich auch als Franzose nationalisiren zu lassen.

Desterreich und mit ihm Deutschland hatten auf diese Beise einen ausgezeichneten Forscher verloren, mahrend seine Arbeiten nun mit dazu beitragen den Ruhm der französischen Gelehrsamfeit zu ver-

au erleben!

mehren, und dies leider mit Recht, da eben nur das Land, welches dem Genie den Boden zu seiner Entwicklung gewährt, dieses auch als das seine betrachten dark.

Schon im Jahre 1854 wurde er zum "examinateur d'entrée" an der mit Recht so berühmten École Polytechnique anges stellt, aus der so viele Männer, denen die Naturwissenschaft zum Theil ihre gegenwärtige Gestalt verdankt, hervorgegangen sind. Bei der Pariser Industrieausstellung 1855 war er zum Mitglied der Jury ernannt und erhielt das Ritterkreuz der Chrensegion.

Seit dieser Zeit lebte er zurückgezogen und ausschließlich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, denen er mit dem größten Eiser oblag, bis im Jahre 1860 wohl in Volge zu großer Anstrengung sein sonst so freier, heiterer Geist zeitweise von einem tiesen Trübsinn besallen wurde. Die erschütternde Katastrophe, die am 20. Jänner d. I. in Tours seinem Leben ein gewaltsames Ende machte, zeigte, daß das llebel weiter vorgeschritten war, als selbst seine nächsten Verzunden Treunde, zu denen auch mehrere Aerzte gehörten, verzunthet hatten. \*)

So endete ein Mann von seltenem Talente in der vollen Blüthe seiner Kraft in einem fremden Lande, das ihn freudig ausgesnommen, während seinem Vaterlande nur der Trost bleibt, daß die Zeiten wohl für immer vorüber sind, wo ein makelloser Character und ausgezeichnete wissenschaftliche Tüchtigkeit nicht die alleinigen Bestimmungsgründe für die Verwendbarkeit im Lehrsache bilden. Im herzen war Wertheim niemals seiner Leimat entfremdet, wie alle Desterreicher wissen, die mit ihm in Verkehr standen. Leider war es ihm nicht vergönnt, die segensreiche Wiedergeburt seines Vaterlandes

\*) Rach bem Journal d'Indre-et-t.oire vom 22. Jänner (s. Le Prott. journal des tribunaux vom 23. Jänner) verlangte Werts heim an jenem Tage mit Ungeduld auf ben Thurm der Kathedrale von Saint-Gatien in Tours, wohin er auf dringendes Anrachen seines Arztes gereist war, gesührt zu werden. Nachdem er in großer Site die Plattsorm erfliegen hatte, schwang er sich in sichtlich krankhafter, heftiger Aufregung auf die Brüftung und fürzte sich, ese der ihn tegleistende Küster es bindern konnte, binab auf den Plat.

### Bergeichniß ber Schriften von Bilhelm Bertheim.

- Abhandlung über die Classicität der einsachen Metalle Compt. rend. Bb. 15. An. b. Ch. et b. Ph. Bb. 12, Pogg. An. Erg. Bb. II.
- Abhandlung über die Elasticität der Legirungen. Compt. rend. Bb. 16. An. d. Ch. et d. Ph. Bb. 12, Pogg. An. Erg. Bb. II.
- Bericht über beibe Arbeiten. Compt. rend. Bb. 18.
- Einfluß bes galvanischen Stroms und Electromagnetismus auf die Elasticität ber Metalle. Compt. rend. Bb. 19, An. b. Ch. et b. Ph. Bb. 12. Pogg. An. Erg. Bb. II.
- Abhandlung über bie Glafficität ber Gläfer. Compt. rend. Bb. 20. An. b. Ch. et b. Ph. Bb. 19.
- leber bie Clafficität ber Solzer. Compt. rend. Bb. 23. Un. b. Ch. et b. Ph.
- Bericht über biefe Arbeit. Compt. rend. Bb. 24.
- Ueber bie Elasticität der Gewebe des menschlichen Körpers. Comptrend. Bb. 23. Un. b. Ch. et b. Ph.
- Ueber das Gleichgewicht ber homogenen festen Körper. Compt. rend. Bb. 26. An. d. Ch. et d. Ph. Bd. 23. Pogg. An. Bd. 78.
- Ueber die durch den galvanischen Strom erzeugten Kone. Compt. rend. Bb. 26. An. d. Ch. et d. Ph. Bb. 73. Pogg. An. Bb. 77.
- Ueber die Schallgeschwindigkeit in Flüffigkeiten Compt. rend. Bb. 27. An. d. Ch. et d. Ph. Bb. 23. Pagg. An. Bb. 77.
- Ueber die Torsion homogener Stäbe. Compt. rend. Bb. 27. An. d. Ch. et d. Ph. Bd. 25.
- Ueber bie Schwingungen freisförmiger Platten, über bie Fortpflanzung ber Bewegung in festen Körpern und Flüffigkeiten und über bie Schallgeschwindigkeit in Staben. Compt. rend. Bb. 29. An. b. Chet b. Ph. Bb. 31.
- Neber die Schallschwingungen der Luft. Compt. rend. Bb. 32, An. d. Ch. et d. Ph. Bd. 31. Pogg. An. Bd. 82.
- Ueber bie funftliche Doppelbrechung in isotropen Körpern. In. b. Chet b. Ph. Bb. 40.
- Ueber die Torsion. Compt. rend. Bb. 40. An. d. Ch. et d. Ph. Bb. 50.

## Briefe,

bie neueste jubifche Literatur betreffend (feit Ende Mai 1860),

von Dr. B. Beer.

Erfter Brief.

#### Berther Freund !

Als ich meine vorjährigen Literaturbriefe mit bem Bunfche foloß: "Gott möge für die Zukunft uns bewahren, einerfeits burch falfches Licht geblendet zu werden, anderfeits in tiefes Dunkel zu verfinten« (f. b. vor. Jahrb. fur 38r., S. 193), dachte ich mahrlich nicht, daß das Aussprechen des letteren Theiles jenes Bunfches in unferer vorgeschrittenen Zeit innerhalb des jubifchen Literaturfreises ein fo naheliegendes Beburfniß fein murbe. Ich ahnte nicht, baß man es wagen konne, das Lebenselement des Judenthums, das Streben nach Erkenntniß, auf so plumpe und fanatische Weise anzutaften, wie es in der letten Zeit versucht worden ist. — "In deinem Lichte schauen wir Licht, " ruft der Pfalmist aus. Die Religion des Judenthums ist eine Lichtreligion; stets zu allen Zeiten hat sie in und mit freier Forschung bestanden und burch bieselbe an Ueberzeugungefraft gewonnen. Sie tennt feine Dogmen, beruht vielmehr auf folchen Bahr= heiten , wovon des Menfchen Inneres Runde gibt , fie ftugt fich auf große gefdichtliche Thatfachen, biein dem Dafein und der Erhaltung ber gefammten jubifchen Religionsgemeinschaft von felbft ihre unumftoß=

liche Beglaubigung sinden. Wie könnte von einer Wissenschaft des Judenthums, von einer jüdischen Literatur in höherem Sinne die Rede sein, sollte sie nicht mit selbstständiger Untersuchung verbunden werden durfen? "Mur der Seist ist es im Menschen, der Hauch des Allmächtigen, der Einsicht bringt." (Hiob 32, 8.) Alle Bestrebungen, Aufzeichnungen und Thatsachen bedürfen der geistigen Erfassung und Ausbellung, um erst das rechte Berständniß zu gewähren! Sestatten Sie mir daher, ehe ich zur Betrachtung der einzelnen literarisschen Erzeugnisse im verwichenen Jahre schreite, über jenes nicht preiszugebende Princip der jüdischen Wissenschaft einige Worte vorausgeshen zu lassen.

Doch höre ich Sie einwenden, daß dem doch nicht ganz so sein könne. »Das Judenthum kenne keine Dogmen, sagen Sie; ist nun nicht aber z. B. der Slaube an die Authenticität der Tradition und aller ihrer einzelnen Bestimmungen ein Dogma? Kann und darf also ein jüdischer Forscher diesen Gegenstand, insbesondere die Ermittelung des Ursprungs mancher einzelnen Bestandtheile der Tradition, vor sein Forum ziehen? — Dierauf ist aber zu erwiedern, daß man erstens die Begriffe verwirrt, wenn man die Verpslichtung zur Beobachtung der traditten Sazungen mit der Untersuchung über den Ursprung und das in's Lebentreten der einzelnen Bestimmungen zusammenwirst, und daß man sich zweitens von dem, was Dogma zu nennen ist, keine klare Anschauung macht.

Die Anerkennung der Tradition an sich ist weit mehr als ein Dogma. Unter letterem versteht man einen zur Ausbauung und Bervollständigung des Religionöspstems erst geschaffenen, dann in Worten formulirten und zur unabänderlichen Richtschnur hingestellten Lehrsatz. Die Tradition oder die sogenannte mündliche Lehre im Jubenthume geht aber allen angeblichen dogmatischen Festsetzungen vorauß; sie ist eine große geschichtliche Thatsache, die mit dem Wesen und der Erscheinung des Judenthums in der Wirklichkeit so inniglich

Sen.

6

E

n

İ

N

U

jufammenbangt, daß beffen Ausbreitung und Fortbeftand ohne felbige fast nicht benkbar ift. Bon dem Augenblicke an , wo das mosaische Befet eigentlich jur vollen und von ba ab ununterbrochenen Anwendung gelangte, das ift feit der Ruckfehr aus dem babylonischen Erile, er= icheint die Tradition in feiner Begleitung. Die Secten und Glaubenbrichtungen, welche eine jur Erlauterung ber fcriftlichen mofaischen Lehre bestehende Tradition nicht annehmen wollten, entweder balb wieber unter , ober tonnten allgemeine Geltung fic nicht verschaffen, ober mußten endlich felbst wieder zu einer Art Trabition, ber fie nur einen andern Namen beilegten, ihre Buflucht nebmen. - Ift die Tradition sonach die Bafis der ferneren Entwicklung bes Judenthums, erkennt man bieraus ihre bobe Bedeutung fur bas religiofe Leben, fo ift auch der Grundfat, daß die von bem Soferim (alten Schriftgelehrten) ausgegangenen Anordnungen gewichtiger feien, als die Bestimmungen der schriftlichen Lehre (Mischna Synhedr. 11, 3.) folgerichtig. Dabingegen find die in den talmudischen Berfen vorkommenden Sate über ben gleichzeitigen finaitischen Urfprung mander foferischen und nach späteren Bestimmungen burchaus teine bogmatischen Feststellungen. Diese und ähnliche Aussprüche, insofern fie blos den Glauben und nicht die That in Anspruch nehmen, haben mehr ober minder hagadifchen Charafter.

ft hi

t Hit

etle

1

nya

1

177

W

11

Ú

Q.

Die offenbare Thatsache der Tradition sollte durch bergleichen veranschaulichende Darstellungen und theilweise Anlehnungen an Bibelverse auch schwächeren Semüthern eingänglich gemacht, und ihnen dadurch Mittel an die hand gegeben werden, etwaigen Sinwens dungen von Sectirern in damals üblicher Beise zu begegnen. — Erst die nachtalmubischen Spstematiker, insbesondere Maimonides, gingen darin weiter. In einer logisch geordneten und streng durchs bachten Architectonik des gesammten jüdischen Religionscomplezes, wie solche Maimonides beziehentlich in seiner Mischna-Sinleitung und seinem umfassenden Ritualcoder aufstellt, durften allerdings auch

ftrickte Bestimmungen nicht sehlen, über das Verhältniß, die Beschaffenheit, Anzahl u. s. w. der einzelnen tradirten Lehren, über die Merkmale, die sie als sinaitische kennzeichne, serner auf welche Weise der Widerspruchzu lösen sei, daß eine-biblische Interpretation tradirt, und doch unter den früheren Lehren Meinungsverschiedenheit darüber obwalten konnte, sowie ähnliche specialisitet Distinctionen. Das lleberhandnehmen der Karäer mochte auch damals hauptsächlich mit Anlaß gegeben haben, den gleichzeitigen Ursprung so vieler Bestandtheile der mündlichen Lehre, wie sie sich herausgebildet hatten, mit dem schriftlichen Seses genauer zu normiren und zu sormuliren. Man gerieth aber dadurch in Subtilitäten, die wieder von anderen großen Lehrern (z. B. Rachmanides) bestritten wurden.

Solche Aufstellungen, die aber wie die maimunischen 13 Glaubensartikel nur theoretischer Natur sind, weshalb diese bereits von Chisdai und Albo Angrisse erlitten, haben daher keineswegs die Autorität, irgend Forschungen über die damit connexen Gegenstände hemmen zu können. Die gleiche Berechtigung der Tradition im Judenthume mit dem schriftlichen Gesetze als dessen Ergänzung, dies ist das Resultat einer nicht wegzuläugnenden geschichtlichen Thatsache. Mögen auch die Ansichten über das erste Hervortreten einzelner Bestimmungen immerhin divergiren; man kann hierauf den Spruch anwenden: "Diese und jene sind Worte des lebendigen Gottes! Mit wissenschaftlichen, aber nicht mit theologischen dogmatischen Wassen sürsen sie bekämpst werden.

"Aber, höre ich fragen, sist es auch angemessen, ist es, wenn auch gestattet, doch dem Glauben wohl sörderlich, hierin Ansichten auszusprechen, die zum Theile auf anderen Motiven ruhen als den hergebrachten, und darum scheinbar zu einem anderen Ergebniß sühren?" — Allerdings ist die Frage zu bejahen, wenn die ausgesprochenen Ansichten die Folgerungen ernster und besonderer Forschung sind.

Beil wir so gludlich find, bei biefer Untersuchung die Geschichte mit uns im Bunde zu haben, - weil fie mit als Sauptfactor er-Scheint, die Thatsache der Traditon im Judenthume feit einer Reibe von 2500 Jahren zu bezeugen, barum durfen wir diese wichtige Bunbesgenoffin nicht von der Sand weisen! — In der Zeit, wo noch fein Zweifel über die Authenticität des gesammten Inhalts ber mofaifchen Schriften ober über fortwährende Geltung ber pentateuchischen Gebote laut murbe, wo bie Cfepfis blos bin und wieder an ber Ueberlieferungslehre nagte, ba mochte es wohl genugen, um die gleiche Bichtigkeit einer tradirten Bestimmnng mit einer mosaischen auszusprechen, erftere als "finaitisch" binguftellen. Siehet es aber beute noch fo aus, wo man die mosaische Gesetzgebung selbst der Rritit unterwirft und beren Boridriften vernachläffigt? Beutzutage fann bie buchftabliche Auffaffung folder Ausspruche wie der gedachten die Anhänglichkeit an die Tradition mahrlich nicht erhöhen. — Ein fla= res Gingeben auf die fichtbaren Urfprunge der Tradition wird bagegen ihre Nothwendigkeit, ja ihre Ungertrennlichkeit vom Judenthume um fo überzeugender barthun.

Die großen jübischen Denker bes Mittelalters versuhren auf ähnliche Weise; sie nahmen zur Bestätigung mancher Religionswahrsheiten die Philosophie in den Bund. Jene einslußreiche Stellung aber, welche damals der transcendentalen Philosophie in Beurtheislung von Religionssäßen eingeräumt ward, sie ist heute der Geschichtsforschung zugefallen. — Der gläubige Israelit wird und darf allerdings weder durch philosophische noch durch historische Besenken sich irremachen lassen, irgend ein Religionsgeses etwa minder zu beachten, oder an dessen Söttlichkeit zu zweiseln; er wird aber nichtsbestoweniger, da das Judenthum eine Religion der Erkenntniß ist, darüber belehrt sein wollen, wie weit seine lleberzeugung auch wissenschulen achgewiesen werden könne. — Der religiöse Forscher wird daher von vorn herein von jener früheren Periode abses

Jahrb. f. 38r. 1862.

Rachdem ich Ihnen, werther Freund, so den Standpunct gezeigt habe, der bei Beurtheilung jubischer literarischer Erzeugnisse einzunehmen ist, wenn wir nicht von einer Wissenschaft des Judenthums ganz absehen wollen, erhalten Sie in einem nächsten Briefe einen lleberblick der einzelnen Schriften, soweit solche mir zur Einsicht gelangten.

## 3meiter Brief.

Auch in dem verfloffenen Sahre ift nicht viel über bibeleges getifche Schriften von Seiten jubifcher Autoren zu berichten. —

Luggatto's neue italienische lleberfegung bes Bentateuche liegt bis in die Mitte des vierten Buchs vor. - An einer Revision ber gwar linquiftifch meift getreuen beutichen Bibelüberfegung Philippion's ju befferem Bolfsgebrauche wird mit Sorgfalt gearbeitet. - Bon G. Bondi (Dberlehrer ju Pohrlig in Mabren) ericbien bas erfte Seft einer Auswahl von Rafchi's Pentateuch-Commentar, theils mit beuticher leberfetung, theils mit einem Gloffar. Das Bertchen bat ben löblichen 3med, jenen, Sahrhunderte hindurch fast den Sauptunterrichtsgegenstand ber judischen Jugend ausmachenden, in feiner Art claffifden Commentar, burch Weglaffung ber vielen überschwenglichen Sagada's, auch ferner bem Schulgebrauche zu erhalten. 3ch gestehe aber, daß, nimmt man bem Inhalte bes Rafchi-Commentars feinen poetischen Rimbus, fo erscheint er ziemlich fahl und trocken. Auszug von Salamo Dubno's Biur ober Wieberabbruck von Reggio's bebraifchem Pentateuch-Commentar mare jum Gebrauche ber Jugend vielleicht entsprechender. - Ich reihe hieran bie Erwähnung eines Werkes, bas zwar nicht eigentlich eregetisch ift, sondern gemiffermaßen die Mitte zwischen Commentar und homiletischen Betrachtungen einnimmt, aber nichtsbestoweniger gur popularen Burbigung bes Bibeltertes und mancher barauf bezüglichen hagabischen Erzählungen von Rugen fein fann. Ge find dies die Meditations bibliques sur le Pentateugue von S. Bloch (in Paris, Berausgeber bes Univers israélite), nach den 54 Wochenabschnitten eingetheilt und vor ber frangofifchen israelitischen Gefellschaft "für religiose und moralifche Bucher " berausgegeben. Der Verfaffer hat mit ficherem Tacte und in einer glanzenden Diction ben religios-moralischen Rern ber pentateudifchen Erzählungen und Gebote bargeftellt und zur praktischen Anwendung die Gegenfate der einfachen und erhabenen Lehren des Jubenthums mit manchen faulen Buftanden ber modernen Gesellschaft hervorzuheben gewußt, und hat hierbei auch gelegentlich Anschauungen, bie in anderen Religionefreisen vorfommen , mit vielem Freimuthe befprochen. Mit einigen allerdings ju apologetisch gehaltenen Schilberungen wird man burch den warmen und begeisternden Ton , der im Sangen vorherricht, wieder verfohnt. Auch fehlt es nicht an fachgemäßen Erklarungen einzelner Bibelverfe. Die Fortfetung über bie nichtventateuchischen Bucher der Bibel ift bald zu munschen. Frantel's Monatidrift brachte ben Anfang eines Auffages von S. Grag "Bur hebraischen Sprachkunde und Bibeleregese, worin manche Buchftaben und Transpositionen in den bibl. Schriften meift mit Gefchid, mitunter aber auch gewagt bingestellt werden, ferner eine Erklärung bes 34 Cap. im Gzechiel von Jaftrow (Prediger in Barichau). Auch die phantafiereiche Sprothesenkritif über den Ursprung biblischer Bucher ift von einem judifchen Schriftsteller versucht worden! Boltmar in Burich hatte nämlich die Abfaffung des apofrpphischen Budes Judith , das man langst für fabelhaft hielt und beffen Inhalt in ben Schriften bes judifchen Alterthums nirgends ermabnt ift , in die nachhadrianische Beit gefest, bergestalt, bag die in jenem Buche ergablten Begebenheiten manche Greigniffe, die fich unter Trajan gutrugen, verhult darftellen follten. Die Richtigkeit diefer Annahme wird bingegen von anderen Gelehrten beftritten (vgl. Silgenfeld, Beitfchr. f. willenich. Theologie) und find die Acten barüber noch nicht geichloffen. Den Ruhm, ebenfalls eine folche Spothefe aufzustellen, wollte fich nun ein jubifcher Autor (3. Levi in Breslau) nicht nehmen laffen; berfelbe bringt heraus (im 3. Jahrg. bes Ozar Nechmad), daß es mit dem Buche Efther ahnliche Bewandtniffe habe! Der Inhalt desfelben beziehe fich nämlich auf die in bemmärchenhaften dritten Maftabaerbuche ergablte Judenverfolgung bes agyptifchen Ronigs Ptolemaus Philopator. Auf diefe Beife glaubt fr. Lewi die manderlei eregetischen und hiftorischen Unflarbeiten bes Buches Efther aufhellen gu fonnen, bebentt aber nicht, daß bas Buch Efther gang bas Geprage perfifcher Sitten und Anschauungen an fich tragt, anderer Ginwendungen ju gefdweigen. - Bon Berfen nichtjubi=

fcher Autoren in diesem Zweige babe ich zu ermabnen: Tholuf: "Die Propheten und ihre Beiffagungen« (fur die Divination ber alten Propheten, aber mit Berudfichtigung einer gemäßigten Rritit), B. Reumann: "Die Beiffagungen bes Gatharia" (fehr myftisch gefarbt; die 12 Propheten feien ein Abbild ber 12 Stamme und ber 12 Steine auf bem Bruftschilbe bes Sobenpriefters!), 3. v. Bumpach (Berfaffer intereffanter Schriften über alte Chronologie): "Der Prophet Sabafut" (fur engverbundenen Busammenhang ber gangen Prophetien Sabatut's, aber Auseinanderftellung ber Berfe; bie " Chasbim, « 1, 6 feien die Scothen- und Abfaffungszeit 623 v. Ch.), S. A. Sahn, Commentaruber bas Predigtbuch Salomo's (dem falo: monischen Ursprunge selbst gegen Bengstenberg bas Wort rebend und ben Robeleth von diesem Standpuncte aus commentirend!), ferner F. Bleef "Ginleitung in das alte Testament", ein mit vieler Umficht gearbeitetes Buch, nach bes Berfaffers Tobe herausgegeben. Steinthal (in Berlin) und Rostoff (Professor an ber evangel. theolog. Facultat in Bien) fdrieben "über die Simfonsfage". Erfte: rer in der Zeitidrift fur Bolfervindologie und Rostoffin einem besondery Werkchen. Des lettern Schlufworte muß ich Ihnen mitthei= len, fie lauten: "In unserer Zeit hat die Mythen: und Sagenbildung allen gedeihlichen Boden verloren, es foll fich aber Jeber felbft beftimmen, bem Berafles gleich - an bem großen Bau ber menfchli= den Bilbung unverdroffen mitzuarbeiten, und wie Gimfon Philisterthum in ber Gemeinheit nach allen Rraften ju befampfen jur Forderung bes Babren, Guten und Goonen. " \*) - In England macht ein Buch, betitelt Essavs and Rewiews, bas ber

<sup>\*)</sup> Bor Absendung dieses Briefes erhalte ich noch den 11. Ihrg. von Ewalb's "Jahrb. bibl. Wissensch.", deraußereinigen Aeußerungen über Luzatto's Pentat. und über Gräß's Ansichten von Barkochba für jubische Seser wenig Interesse bietet.

in Deutschland vorherrichenden bibelfritischen Richtung folgt, großes Auffeben. - Bolfsmuth (in Dofen) fdrieb "über die Pelagger als Semiten«, worin manche etymologische Forschungen über biblifche Namen, und Cheolfon (in Detersburg) über Thammus (Gjed. 8, 14) ober Menschenverehrung bei ben Babyloniern." - Julius Sammer (ber befannte beutsche Iprifche Dichter) hat "bie Pfalmen" in häufig wohlgelungenen gereimten Berfen wiedergegeben. In den beigegebenen Erläuterungen führt der gefeierte Berfaffer auch zuweilen Philippson's Commentar an, Scheint benfelben jeboch nicht immer richtig aufgefaßt zu haben. Wenn Philippson von schriftlicher Demuth" fpricht und fie tadelt, fo meint er nicht "bie wahre Demuth", diese ift ja auch jubifch, vergl. Rlagel. Jer. 3, 30 und abnliche biblifche und talmubifche Stellen, \*) fondern die "falfche", bie, wie Gr. Sammer felbst fagt: "In unferer Zeit leider oft in fehr widerlichen Erscheinungen auftritt. Trop diefer Ausftellung mochte ich bas Bud befonders bem weiblichen Gefchlechte empfohlen wiffen.

Ich komme nun zu dem weiten Gebiete der nachbiblischen jübischen Geschichts- und Alterthumsforschung, das ziemlich reichhaltig vertreten ist. — Bon Gräß "Geschichte der Juden" erschien (herausgegeben vom literarischen Institute) der sechste \*\*) Band, den Zeitraum vom Aufblühen der jüdisch-spanischen Cultur (1027) bis Maimuni's Tod (1205) umfassend. Hatte ich bereits

<sup>\*) 3.</sup> B. Wr beleibigt und nicht wieder beleibigt, Schmähungen vernimmt und nicht barauf erwiedert, Alles mit Liebe thut. und selbst bie von Gott ihm zugefügten Schmerzen und Freuden erträgt, von dem heißt es: (Richter 5, 30) "und seine Cottesfreunde gleichen dem Aufgang der Sonne in ihrer Herrlichkeit." (Sabbath 88, u. an a. D.)

<sup>\*\*)</sup> Im vorigen Jahrgang biefes Jahrbuches, G. 17!, lies fünften anflatt britten Banb.

bei den früheren Banden die lichtvolle Darstellung und die wohlgelungenen Schilberungen mancher geschichtlichen Partien anerkannt, so muß ich dies hinsichtlich des vorliegenden Bandes in erhöhtem Maße wiederholen. Ich mache Sie namentlich auf die trefflichen Sklizirungen der Epochen, Systeme und literarischen Leistungen Ibn Gebirol's, Jehuda Halevi's, Ibn Esra's, Maimuni's (Maimonides), auf die Seschichte der Kreuzzüge und der Lossassischen u. s. w. ausmerksam. Der Verfasser gefällt sich diesmal weniger in gewagten Conjecturen, obgleich er selbige nicht ganz beseitigt hat, auch kommen, wie es bei einem solchen umfassenden Werke allerdings zu entschulzbigen ist, manche Ungenausgkeiten vor und wären einige Ausbrücke (z. B. die zu häusige Wiederholung des Wortes "sicherlich") zu verbessern. \*) Wöge jedoch der geistreiche Verfasser hieran die Ausmerk-

<sup>\*) 3</sup>ch bemerte u. A. Folgendes: E. 64 ift bie Angabe, bag bie Sammlung b. R. Moses hadarschan unter Bereschith rabah befannt fei, leicht migguverstehen und fehlt wenigstens bas Evitbeton major, um folde von unserem Ber. rabbah ju unterscheiben. S. 68 ift es unrichtig, bag ber alte Grabftein in Prag "ein Jahr= bunbert por ber Entstehung bes Christenthums gefest worben fei": in 1552 glaubte man 4366 also 606 nach Ch. zu finden. -S. 84 ift es noch nicht entichieben, bag ber in Samuel ben Deir's Commentar ju B. Bathra baufig angeführte Chananel aus Rom wirklich mit R. Chananel aus Reirwau ibentisch fei, ba auch Danches nich bagegen fagen laft. - Bas G. 254 u. f. über bas Gefer Chaffibim gefagt ift, erleibet nach Reifmann's feitbem veröffentlichter Stigge manche Menberung. Das und vorliegende Gefer Chaffibim ift eine Compilation aus mehreren Schriften, enthalt alfo mahrichein= lich Gate fomobl bes frangofifchen ale bes Regensburger R. Jehuba ba - Chaffid (mesbalb es wohl auch ben Titel: "Buch ber [nicht für] Chaffibim erhielt), die man also nicht vermengen barf. - Bu 6. 451. Nimmt man einmal auf bie Rotig Rudficht, bag Ibn Gera ben Bers Gen. 12. 4 auf feinen Tob bezogen bat, fo fann man barin nichts variiren und etwa 78 ober 79 für 75 fegen, fonft ver-

samfeit erkennen, womit man fein Berk lieft und fich veranlagt fühlen, seine ansprechenden bistorischen Arbeiten mit Umficht fortgusegen. — Ich reihe bieran eine Schrift bes literarbiftorifchen Beteranen Dufes "Salomon ben Gebirol 1. Beft." Sie muffen miffen, bag, wenn man etwas von Dutes lieft, man nicht geradehin erwarten darf, über ben Segenftand, der auf dem Titel des Buchs ober bes Auffates fteht, fpeciell Reues ju erfahren; man finbet barin vielmehr eine Aufspeicherung wissenswurdiger und scharffinniger Aussprüche aus ben Literaturen aller Zeiten und Bolfer, die mitunter bas Thema des Buches nur wenig berühren, aber bennoch (einzelne nicht immer paffende, wigig fein follende Antithesen anggenommen) im Sangen eine belehrende Birfung haben. Go ift es auch mit biefem Buchlein. Als bebergigenswerth bebe ich Ihnen unter Anderem hervor die Bemerkung im Borworte, "warum es fein eigentlich literatur=historisches Urtheil in der bebräischen Literatur gibt, " und mas dabei "über bie befchrantte Frommigfeit und bie

liert jene Bersanwendung bie Spige. Ibn Gera fcheint aber ben langeren Erod=Commentar fruber abgefaßt ju baben, wofur allerlei Anzeichen fprechen, mar bamit 1153 ju Ende und begann erft fpater bie anderen pentat. Bucher in etwas conciferer Form ju commentiren. ale er 64 Jahre alt mar; fo lagt fich jene Stelle in Chemda genusa mit ber Unnahme feines Todes ju 75 Jahren vereinigen. Bu weiterer Ausführung biefer Meinung ift bier ber Raum gu furg. — Auf bes Berfaffers Anmert. S. 217 muß ich erwiebern, bag auch bie seltene ed. Rimini bes Rolbo הומברדיא ה bat unb man ohne bringende Brunde Ausbrude, bie in allen Ausgaben fich vorfinden, nicht gu Corrupteln machen tann. - Roch ift in Bezug auf S. 66 hingugufugen, bag ber Meffias ichon in beiben Salmuben (jer. Berachoth Abichn. 2 und babl. Synhedr 98) Menachem genannt ift; fur ben Chistia (aus Jef. 11, 1 entnommen) ift jedoch fpater aus befonderem Grunde ben Amiel (wie Salomo's mutterl. Grofvater hieß, 1 Chron. 3, 5) gefest worben.

befdrantte Auftlarung " treffend gefagt ift. Die Gedanten im zweiten Abschnitte über eine "Ethif bes Talmuds" verdienen Berudfichtigung. — Gine vortreffliche biographische und literarhistorische Darftellung bes Lebens und der Werke bes judifchen Religionsphilosophen Levi ben Gerfon (Ralbagh) enthält Frankel's Monatschrift aus ber Feber bes Dr. Joel (Docent am Seminar ju Breslau) und über "bie Chronif bes Sulvicius Severus", in mancher Begiebung auch fur die Geschichte bes judifchen Alterthums von Intereffe fchrieb Bernans in dem jungften Sahresberichte bes Breslauer judifch-theologifden Seminars. - Moris Rahmer (Sorer am Brest. Geminar) verfaßte als Inauguralbiffertation eine Beleuchtung ber hebraifchen Traditionen in den Berten des Sieronymus durch Bergleichung mit den jubifchen Quellen. Es ift Ihnen aus einem fruberen Auffate Grat's, fowie aus manchen Angaben in meinem "Leben Abrahams" und fonft bekannt, daß wir viele talmudifche und midrafchische Sagada's, die man zuweilen fur jungeren Urfprungs hielt, in ben Schriften jenes Rirchenvaters bes vierren Jahrhunderts, theils unverandert, theils entstellt, wiederfindet. Der jugendliche Berfaffer bat in dem vorliegenden Sefte die Aufstellung vieler jener Trabitionen mit Geschick und Ginsicht unternommen, wenn auch in manden Fallen feiner Deinung nicht beigutreten ift. - Jofua Ballerstein (gleichfalls horer bes ged. Seminars) hat als Inaugural-Differtation ben bekannten fur bie jubifche Gefchichte wichtigen "Brief bes Scherira Gaon« aufs Neue bebraifch unter bingugefügten Barianten nach einer Parifer Sandidrift edirt, mit einer lateinischen llebersetzung und entsprechenden Anmerkungen in letterem Ibiome. \*) - M. Rayferling hat fein Talent hiftorifder Darftellung, auf fleißiger

<sup>\*)</sup> S. 9. Anm. 4. des gebruckten Werkchens hatte der Bollständigkeit willen die Ansicht Sost's und anderer über "Rabbi und Antoninus" nicht fehlen bürfen.

Quellenforschung beruhend, neuerdings wieder in einigen Schriften und Abhandlungen bewährt. Ich nenne insbefondere "bie Juden in Navarra, ben Bastenlandern und auf ben Balearen« (ale erster Theil einer Geschichte ber Juben in Spanien und Portugal); es ift barin die Geschichte der inneren und außeren Beziehungen, sowie der literarifchen Beftrebungen ber dafigen Juden verbunden. Rachft bem fdrieb berfelbe (in bem vom literarifden Inftitute herausgegebenen zweiten Bande des Jahrbuchs der Geschichte ber Juden) eine Monoaraphie des berühmten Rabbinen und Polyhiftors "Manaffe ben Israel", worin biefer durch umfaffende Erudition und intimen Umgang mit hochgestellten driftlichen Gelehrten, aber nicht etwa burch geläuterte philosophische Ansichten ausgezeichnete Dtann nach feiner wahren Bedeutung'gewurdigt wird. — Das nun erwähnte Sahrbuch, ben Danen Joft's gewidmet, beginnt mit einem warmen Nachrufe diefes verewigten Geschichtschreibers von Goldschmibt (Prediger in Leipzig), dem fodann zwei Auffate von Joft: "Gliah von Pefaro" (Schreiben eines jubifchen Reisenden nach Coppern im sechzehnten Sahrhundert) und "Gine Familie : Megillah" (aus bem Bubifch-Deutschen übertragen; - hannoversche Buftande in ber erften Salfte des vorigen Sahrhunderts betreffend, die aber füglich hatte ungedrudt bleiben fonnen) folgen. Rach dem obengedachten Auffage Rapferling's lefen wir: "Baruch Spinoza" von Ludwig Philippson (neuer Abdruck einer im Jahre 1832 zur zweihundert: jahrigen Geburtefeier Spinoga's verfaßten intereffanten Schrift, eine Characteriftif jenes großen Denkers und mehrere ausgewählte Briefe besfelben enthaltend, mit beffen hinzugefügtem Facfimile und Siegel). » Epigraphische Beitrage zur Geschichte ber Juden « von M. A. Levy in Breglau (erudite Entzifferungen althebraifcher, palmprenischer griechischer und späterer bebraifcher Inschriften, die fur Forscher manches Licht auf Specialgeschichtliches zu werfen im Stande find, nebst Abbildung der betreffenden Mungen u. f. m.). "Beitrage gur

Geschichte der judischen Mergte in Stalien, besonders des fechgehnten Sahrhunderts« von Livius Fürft (blubend gefchries ben mit warmem herzen gegen die Buruckfegung ber Juden; hervorzuheben find befonders die Mittheilungen über David de Pomis); zum Schluffe folgen noch allerlei kleine Abhandlungen mehrerer Berfaffer und eine "Ueberficht ber neueften (jubifchen) hiftorischen Literatur" (nicht gang correct, auch der Begriff "historifch" theilweise zu weit, theilweise zu eng genommen). Rachbem ich noch zwei Schriften nenne, von denen beiben bis jest blos bas erfte Beft erfchien (Sternberg, Berfuch einer Geschichte der Juden in Polen, und Friedmann, Characterbilber aus der jubifden Gefdichte), mache ich Sie auf G. Bolf's in Bien, "vom erften bis jum zweis ten Tempel, Gefchichte der israelitischen Cultusgemeinde in Bien von 1820 - 60 aufmerkfam. Die israelitifche Cultusgemeinbe ju Wien hat das ichone Berdienft, daß fie mit ihren im Sahre 1826 ins geben getretenen gottesbienftlichen Ginrichtungen in ber hauptsache noch heutzutage allen Gemeinden Deutschlands, Ungarns und anderer Lander, die von Ertremen fich fern halten wollen, als Mufter gelten kann. In bem ermahnten Buche finben Sie nun eine treue und gefällige Darftellung der leitenden Ibeen, welche jene Organisation hervorbrachten, der Ereigniffe und Thatsachen, die fie forberten und mitunter hemmten, aller in ber Biener Gemeinde beftehenden Stiftungen und Inftitute, einschließlich der Religionefcule, fowie Biographisches über hervorragende Perfonlichkeiten und am Schluffe einen Anhang über bie israelitisch-türkische Gemeinde gu Bien. Ift es überhaupt ichwierig, eine Gefchichte der Zeitgenoffen gu schreiben, ehe bie Ansichten über Manches sich geborig abgeklärt haben, fo mußte dies im vorliegenden Falle, wo es fich jum Theil um religiöse Anschauungen handelt und der Berfaffer felbst in naben Begiehungen gu manchen Betheiligten fteht, um fo fcmieriger fein. Dennoch ift, wie ich glaube, bie Aufgabe gludlich gelöft, wenn man

auch Gingelnes bier zu apologeisch und bort zu aphoristisch finden burfte. Besonders verdienen die Ermahnungen im "Rachworte . über judifchereligiofe Erziehung allgemeinere Berudfichtigung! - Specialgefdichtliches verfaßten noch A. Stein ("Gefchichte ber Juden in Dangia") und M. Biener ("Gefdichte der Juden in der Refidengstadt Sannover") in Frankel's Monatichrift. - In den Bereich der Culturgeschichte gehört auch ein Buch eigenthumlicher Art, nämlich eine "Sammlung und Erläuterung aller Sprichwörter und Redensarten deutsch-indischer Vorzeit von Abraham Tendlau (in Frankfurt a. M.). Die vorliegenden Sprichworter follen, wie ein Recenfent richtig bemerkt, gunachft von dem intellectuellen Buftande der Juden mahrend mehrerer Jahrhunderte ein Bild geben. Bei allen Vorurtheilen, ichiefen Urtheilen und abergläubischen Ansichten, die fie an den Tag legen, bezeugen fie boch zugleich die Berftandigkeit und Vorficht, sowie ben fittlichen Rern bes judischen Boles. Der Berfaffer hat auch talmubifche Redensarten eingeflochten (wobei einige Unrichtigkeiten, g. B. ist Nr. 43 R. Jehuda ben Ilai mit R. Jehuda hanassi verwech: felt), sowie allerlei Provinzialismen, die außerhalb der betreffenden Gegend nicht gekannt find; manche Grläuterungen genugen nicht und bie Ausbruche gegen Anderegläubige, ohnehin felbst in frubern Zeiten nicht allgemein und feine eigentlichen Sprichworter, hatten wegbleiben können. — Much achtungswerthe driftliche Gelehrte haben ichagbare Arbeiten geliefert gur Aufhellung mancher Partien ber jubifden Geschichte, sowie manches Dahingehörige. Go habe ich Ihnen über zwei aus ben Berhandlungen ber Academien ber Biffenschaften gu Wien befonders abgedruckte Schriften von Alois Muller (Amanuen: fis an der f. f. Universitatsbibliothef zu Wien) zu berichten. Die erfte verbreitet fich über phonizische Mungen, \*) sowie über romische aus

<sup>\*)</sup> Der geehrte Berfaffer moge entschuldigen, wenn wir der Ableitung des Bortes בבב auf der phonizifden Infdrift von הרכף nicht beiftim.

ber Zeit des auch die talmubifche Alterthumsforschung intereffirenden Raifers Untoninus Beliogabal; die andere Schrift: "Pharifaer und Sabducaer," gibt eine Bufammenftellung von Ibeen über biefe beiben Richtungen gur Beit bes zweiten Tempels, Die jedenfalls von einer reichen Belefenheit über diefes Thema zeugen. - Den Inhalt und die Folgerungen einer tleinen Schrift von Rogmann: "Die maffabaifche Erhebung, efennen Gie bereits aus meiner Beurtheilung berselben in Frankel's Monatschrift (Februarheft 1861). — Rolbeke's "Geschichte bes Rorans« verdient von judischen Arabologen in Erwägung gezogen zu werden und Dieterici's "Maturanschauung und Naturphilosophie der Araber im zehnten Sahrhunderte gibt bie leberfetung aus ben Schriften eines bamals beftanbenen philosophischen Orbens, genannt "lauteren Bruder", wovon auch alte jubifche Autoren (namentlich R. Ralonymos) Auszuge haben. - Roch gehören hierher: "Drient und Occident in ihren gegenseitigen Beziehungen," eine Bierteljahrefchrift von Theodor Benfen (worin u. A. über eine alte llebersetzung bes Kalilah we Dimnah), sowie » Deutsche Bierteljahreschrift fur englisch=theologische For= foung und Rritit" von Dr. Dr. Seidenbeim in London (IBraelit?), Untersuchungen über die Samaritaner und einen bis jest noch ungebruckten Brief eines Samaritaners (wie ber Berausgeber vermuthet vor 1670 abgefaßt) im samaritischen Originale mit deutscher lleberfegung und Noten enthaltend, jedenfalls lefenswerthe Stude.

In dem umfaffenden Werke von S. Beiß (in Berlin) "Ro-ftumkunde" handelt ein Abschnitt über "Sebraer und Phonizier",

ohne jedoch außer Munt's "Palästina" irgend jüdische Quellen benußt du haben. Dahingegen dürfte Metztein "Reisebericht über hauran und die Trachonen" manches Licht auf jüdisches Alterthum wersen und in "Gräße's (Hofrath in Dresden) "Orbis latinus" wird der Forscher auch Aufschluß über Städte- und Ländernamen sinden, die in jüdischen Werken des Mittelalters vorsommen. — Ruttner's (in Pest) "Seographie von Palästina" scheint weniger auf israelitische Leser berechnet.

### Dritter Brief.

Seute habe ich Ihnen vorerft über die in hebraifchem Ibiom verfaßten und edirten Schriften ju berichten. Die Angahl berfelben ift diesmal nicht fo bedeutend, wenn ich die in Rugland und Gali: gien erschienenen ausnehme, die bei dem leider unregelmäßigen Buftande des hebräischen Buchhandels häufig nicht zu meiner Runde gelangen. — Por Allem ermähne ich die neue "Wiener Talmubausgabe", wovon ber erfte Band mit ber Tofifta, vermehrt burch bie unter dem Tert angebrachten Varianten nach einer Sandichrift (vgl. meine vorjährigen Literaturbriefe), erschienen ift und burch ichone Ausstattung sich auszeichnet. In Bukarest ward gedruckt ber Sifra mit punktirtem Bibelterte und einem neuen umfaffenden Commentar vom Rabbiner D. E. Malbim. Diefe Arbeit erinnert an die alte gediegene Beit, wo ein Schriftsteller fich einem Berte gang bingab und es mit ungeftortem Fleife ju vollenden ftrebte. Der gelehrte Berfaffer hat es fich zur Aufgabe gemacht, fammtliche im Sifra enthaltenen biblischen Interpretationen logisch und grammatisch zu rechtfertigen und hat zu diesem Bebufe in der Ginleitung 613 Regeln (nach Angahl der 613 Ge- und Berbote) mit großem Scharffinne aufgestellt, auf denen die Bibel-Interpretation des Gifra beruhet und deren Anwendung bei jedem einzelnen Sate nachgewiesen wird. Es fann nicht fehlen, daß hierbei manches Gesuchte unterläuft; jedenfalls ift es aber ein Zeichen bes Fortschritts, daß man felbft in ben Donaulandern das Studium und Berftandniß der talmubischen Berte in eine rationellere Bahn zu lenken sucht.

Freimann (in Leipzig) bat ein bisher unedirt gemefenes Moralbuch des berühmten Aftronomen des eilften Jahrhunderts Abraham bar Chijaha-Naffi, betitelt: "Higajon ha-Nefesch" nach einer Sandschrift der Leipziger Rathsbibliothet mit einer Biographie des Berfaffers und einer vorhergebenden lehrreichen Abhand= lung bes greifen und ehrwurdigen Oberrabbiners & G. Rapoport berausgegeben. Das Buchlein, vom Berfasser mahrscheinlich zur Erbauungelecture in den Buftagen bestimmt, enthalt mannigfache erhe= bende Betrachtungen, Explanationen von Prophetenftucken, insbesonbere ber am Berfohnungstage üblichen Saftaroth, und am Schluffe auch noch eine Motivirung ber Barianten in beiden Dekalogen. Die gedachte Abhandlung Rapoport's gibt in zwanzig Abschnitten theils Erganzungen zur Biographie des Berfaffers, theils aber auch eingebende Ansichten und Mittheilungen über andere mehr oder minder bamit connere Gegenstände, wie g. B. gur Apologetit Maimunibes u. f. w. - Bon Blumenfelb's "Djar Rechmad" erfchien der britte Sahrgang, worin Auffage von Geiger (Sprachliches, eine Erklärung bes allerbings fcwierigen zuz in ber Mifchna, Joma 6, 2, über Immamiel und Dante), G. D. Luggato (Ginleitung in Robeleth - ein jugendlicher Versuch - Dichtungen. Jehuda halevi's und Moses Ibnedra's mit kurzem Commentar über Punktirung bes Targum; Rotigen über einen bei Glias Levita angeführten Convertiten; endlich eine intereffante bebräische Corresponbeng zwischen bem Bibliographen Unger in Schleffen und zweien Beraeliten in Padua aus den Jahren 1717—19), Jacob Levi (über Effaer; Rritit von Beiger's Urfdrift über bas Buch Efter, vgl. meinen vorigen Brief), Raphael Rircheim (beachtenswerthe Mittheilung eines handschriftlichen Werkes bes R. Mofes Tako ober ben Chisdai aus Polen im breizehnten Jahrhundert zu Wienerisch=

Reuftadt lebend, antiphilosophisch, aber fur die Literaturgeschichte nicht ohne Werth), G. Carmoly (Biographie des Joseph Mlasch= far), Dufes (Berichtigungen), D. Mortara (Mittheilungen einis ger Sandidriften), endlich allerlei Reliquien von 3. G. Reggio. Spricht in einem folden Sammelwerke auch nicht Alles Alle an, fo wird doch jeder Literaturfreund Unregendes barin finden. Auch ber, wie er felbst gesteht, im Vorbertreffen gegen alles Bergebrachte fich postirende "Chalus" ift nicht ausgeblieben. Der vorliegende funfte Sahrgang, obwohl auf feinem tendenzios-extremen Standpunkte beharrend, enthält doch neben manchen tief einschneidenden und zersetenden Deductionen (wie a. B. über Teffilin) auch Berücksichtigungswerthes; 3. B. über ben Bibelüberfeger Sommachus von Geiger, über Elischa ben Abuja (jedoch nicht erschöpfend) von D. Dubs. Bahrlich, wenn man die Rritiken im Chalug lieft, weiß man nicht, ob man biejenigen mehr belächeln ober bemitleiden foll, welche fortwährend behaupten, jur Abwehr jedes Zweifels an die traditionellen Institutionen muffe vor Allen deren finaitischer Ursprung proclamirt werden. Als wenn dergleichen Proclamirungen, wenn sie nicht auf historischer Grundlage beruhen, fur den Forscher irgend einen Werth haben wurden! Und ber Glaubige, der bedarf ihrer nicht! - Unter bem Titel "Sbeh Bofim" erschien zu Lemberg ein Buchlein mit Abhandlungen von A. Rrochmal, M. Dubs, Mablinger u. A. literarifch-kritischen Inhalts, obgleich manche ungewohnte Auffaffungen gebend, doch minder den Ertremen bulbigend. - Reifmann verfaßte eine fleine Schrift, Aphorismen über bas apofryphische Buch Strach (bag es effaifch fei), über Sefer Chaffibim (vgl. oben Anmerfung ju Grag's Geschichtswerf), über Giniges in den Gebeten und den Scheeltoth enthaltend. \*) Eine hebraifche Gefchichte Frant-

<sup>\*)</sup> Wor dem Abschlusse erhalte ich noch die ersten Bogen eines interesanten Wertes von S. Pinster "Ueber die assyrische oder habylonische Punktirung"; auch enthielt das neueste Heft von Stern's Kochne Jizchak manche beachtenswerthe Forschung.

reichs von 1789 bis 1852 erschien von Goldstoff aus Krakau.

— B. S. Auerbach (früher in Darmstadt) schrieb unter dem Titel: "Brith Abraham" über die Beschneidungsliturgie mit einer literarhistorischen Einleitung über die Absasser der Milah-Piutim (etwas minutiös, jedoch darthuend, daß es sechs Autoren Ramens Rabbi Efraim im Mittelalter gegeben habe). — In Lyk erschien eine Sammlung aller von der russischen Gensur gestrichenen Stellen in älteren rabbinischen Werken, die auch zu Ergänzung anderer Ausgaben dienen kaun. — Wassertlising (Lehrer in Hogenplog) verarbeitete den Inhalt des biblischen Buches Daniel zu einem epischlyrischen Gedichte unter dem Titel "Neser Chamudoth" und Weißmann Chajes (in Tarnow) gab ein Heft talmubischer Sprüche in gereimten Bersen heraus.

Bon Edirungen handschriftlicher Commentare zu einzelnen Theilen des Talmuds ist zu erwähnen: "Schitta Mekubezeth" auf den Trakt. Nedarim, herausgegeben von E. Herz, mit einer literarhistorischen Einleitung von Jamber, wozu derselbe später in Frankel's Monatschrift Ergänzungen gab; ferner "Ritda" (Com. des R. Iomtob ben Abraham) auf den Tract. Joma. Bon R. Akiba Eger erschienen nachgelassene Novellen zu einigen Talmudstractaten.

Ich reihe hieran sogleich die Mittheilung, daß Steinsschneider's großer lateinischer Catalog der in der Bodlejana (der königl. großbritannischen Bibliothet zu Orford, wozu auch die berühmte Büchersammlung des R. David Oppenheimer gehört) besindlichen hebräischen und damit conneren Werke sammt literarischen und bibliographischen Notizen, woran gedachter Gelehrter seit 10 Jahren arbeitete, nun in einer vorzüglichen Ausstattung die Presse verlassen hat. Derselbe ist nach alphabetischer Ordnung der Autoren bis auf die neueste Zeit herab eingerichtet und besteht, außer der umfassenden Einleitung und den Registern, auß 3104 Duarts

columnen. Fur Literarhiftoriter und Bibliophilen burfte er fast un-

entbehrlich fein.

Roch habe ich Ihnen über bie, die Religionalehre, Grbauung, ben Jugenbunterricht und fonftige allgemeine Belehrung betreffenden Schriften und Bortrage ju referiren. - Der unermudliche Philippfon hat die Darftellung der "ifraelitifchen Religionslehre" für ermachfene Lefer unternommen, wovon die "erfte Abtheilung« (Ginleitung) vom literarifchen Inftitute herausgegeben wurde. Die Absicht bes Berfaffers ift nicht eigentlich, die Lehren und Sagungen ber Religion, wie fie gegeben, einfach barguftellen, sondern vielmehr eine philosophisch-historische Ginficht in diefelben, nach bem Culturzustande der Gegenwart und den daraus hervorgehenden Folgerungen fur bie Butunft, zu erfchließen. Das Buch wird, wie der Berfaffer felbft vorausfieht, nach ben verschiedenen religiöfen Richtungen mannigfach beurtheilt werben. Gin tieferes Gingeben muß ich mir bis babin vorbehalten, ba bas Bert gang vollendet vorliegen wird; jebenfalls enthalt aber ichon bie erfte Abtheilung fur Alle Beachtungswerthes, &. B. S. 60-63 über das zu beobachtende richtige Maß in der Bibelkritik. In den Beilagen finden Sie allerlei bereits fruher abgedruckte Abhandlungen, von benen insbesondere die "über die Ausspruche ber griechischen Philosophen über Gott" Freunde des classischen Alterthums intereffiren wird. - Breuer hat " bie biblifche Gefchichte fur bie israelitifche Jugend" in britter umgearbeiteter Auflage herausgegeben und bie fernere Gefchichte ber Juden bis jum Sahre 1830 in furgem Abriffe angefügt. Es hat fich über manches Sthlistische und Sonftiges in diesem Berte eine Beitschriftpolemit entsponnen, die aber ju bem Resultate fuhrt, bag jedenfalls bas Buch bes greifen Lehrerveterans ein ichagenswerther Beitrag jur Forderung der Bibelkenntniß bei ber jubifchen Jugend ift, wenn auch einzelne Ausbrude und Darftellungen ju modificiren fein burften. — G. Danbe's (gehrer in Rempen) "israelitifche Glaubens- und Pflichtenlehre in Ratechefen« ift mittelmäßig (abgesehen von vortommenden Unrichtigfeiten, babin= gegen 2. Stern's (in Burtemberg), "beutschos Lefebuch fur israeli= tifche Schulen«, wovon bie beiben erften Bandchen erfchienen, zwedentsprecend. Die Auswahl in ben hagabischen Erzählungen (im erften Bandden) hatte allerdings umfaffender fein tonnen. Saalfdung (Prof. und Prediger in Ronigeberg) hat das . Gebetbuch ber Synagoge \* fur Frauen beutsch bearbeitet. Der vom Berfaffer richtig angenommene Grundthpus ift: "Beibehaltung aller Gebete, meift selbst wortlich, jedoch Abkurgung berselben, Bermeidung von Wiederholungen und Sauptruchichtnahme auf den erbaulichen Inhalt.« Bunfchen wir bem auch außerlich zierlichen Buchlein recht viele fromme Beterinnen! - Gin eigenthumliches Beichen ber Beit ift es, baß, mabrend Beiger in einer neuen Auflage feiner Brofcure: "Rothwendigfeit und Dag einer Reform bes jubifchen Gottesbienstes" dieses Dag in feinen Borfchlagen nicht geradebin einhalt, ber Rirchenrath 3. Maier in Stuttgart (Prafident ber fruberen Rabbinerversammlung ju Braunschweig) eine "Gebetorbnung« berausgibt, die bas ancien régime in der Liturgie felbst mit bem in ber Benediction am Purim fast gang in seiner Integrität steben läßt! - Bergfeld's (Landrabbiner in Braunschweig) tleine Schrift: "Minchath Sikaron, " theils gefchichtlichen, theils dem Jugendunterrichte gewidmeten Inhalts, fei bei biefer Gelegenheit mit erwähnt, ba fie teiner bestimmten Rubrit angehört. - Auch in weiteren Rreifen verdienen Abler's (Landrabbiner in Caffel) beredte "Bortrage gur Forberung ber Sumanitat", meift gehalten in ber Gefellichaft ber humanitat ju Caffel, bekannt und gewürdigt zu werben. Diefe Bortrage beleuchten manche in ber Reuzeit aufgeworfene politische und moralische Fragen vom Stand= puncte des Judenthums und versuchen fie auf geschickte und anziehende Beife ju lofen. - Außerdem liegen Predigten von Jaftrow (in

Barfchau), Lowisohn (in Stocholm) vor; L. Low (in Szegebin) veröffentlichte eine Predigt in ungarischer Sprache. — Bon Jellinet (in Bien) tamen mir au: "Der halbe Schefel," "Das Judenthum unserer Beit" und "Schir ha Schirim". Gie fennen Sellinet's vorzügliche Predigtweise und wie er es verfteht, durch geist= reiche Anwendung und Auflegung von Midrafchstellen die erhabenften Lebren ber Religion zu veranschaulichen, die Lösung der wichtigften Fragen, welche bie Bolter bewegen, ju versuchen. Much die gedachten Bortrage zeichnen fich burch biefe Eigenschaften aus; die über Schir ha-Schirim mochte ich eine Reubelebung bes alten Dibrafch jum hoben Liebe, nennen! - Goldich midt (in Leipzig) hielt am Sterbegedachtniftage Mofes Menbelsfohn's (5. Januar b. 3.) eine Feftrede zu beffen Erinnerung, welche im Drucke erschien. Die Rede, in trefflicher Diction, bat hauptfächlich den Zweck, barguftellen, daß Mendelsfohn nicht etwa ein Bet mpfer des Rabbinismus, nicht etwa ein Reformator im Ginne Luther's gewesen, fonbern daß bas Resultat feines Wirkens vornehmlich barin bestanden habe, ben Juden beutsche Rationalitat einzuimpfen, hieraus fei eine weitere Culturentwickelung von felbst hervorgegangen. Es lägt fich diefen Debuctionen allerdings Manches entgegenfegen, wie Gie wohl auch fuhlen werden; boch thut es mir leid, bei der Ausbehnung, welche meine biesmaligen Briefe icon erhalten, beute nicht specieller barauf eingeben zu fonnen, wie es jene, übrigens vorzugliche Rede wohl verdiente.

Bescheint zwar die Sonne der Freiheit jest einen großen Theil unserer civilisirten Staaten und verdiente die Freiheit diesen Ramen nicht, wenn sie nicht mit Gleichberechtigung aller Bölkerstämme und Religionsparteien verbunden wäre, so hat doch die mittelalterliche Iudenversolgung nicht überall aufgehört. In Ländern, die sich cultivirt par excellence nennen, geschieht diese Bersolgung häusig durch eine einseitige und Haß sprühende Presse, wie mehrere auf Ans

lag der Junterparrei in Berlin verfaßte judenfeindliche Schriften zeigen, die fo abgeschmackt find, daß man wohl fagen fann: risum teneatis amici. - Gine grundliche Bufanimenftellung und genaue Drufung ber Univerfitate= und Gymnafialgesetzgebung in Dreugen, mit dem Rachweise, baf folche nicht speciell confessionell, mithin bie Musschließung ber Juden von Lehramtern unberechtigt fei, sammt Mittheilung der darüber eingeholten Gutachten der verschiedenen Facultaten (worunter namentlich bas vom fel. Dahlmann abgefaßte febr zu Gunften der Juden ausfiel) enthält Ralifch's "Judenfrage in ihrer mabren Bebeutung ". \*) Gine fleine Schrift von Dreifuß (in ber Schweig): "Die Burdigung bes Judenthums unter seinen Nichtbekennern" hat die löbliche Absicht, Borurtheile gegen bas Judenthum ju befeitigen, wiederholt aber nur im Anszuge, was feit einem halben Jahrhundert von beredten und wohlmeinenden Schriftstellern zur Genuge bargethan worden ift. - Dberrabbiner Rlein (in Colmar) verfaßte im vorigen Jahre zur Abwehr mehrerer judenfeindlichen Artitel in dem fruberen frangofischen Journal "l'Univers« par Veuillot eine Schrift: "La vérité sur le Talmud,« welche ein Lehrer Mannbeimer (in Begenheim) ins Deutsche überfette. Ift nun Letterer wegen feiner Namensvetterschaft mit dem großen Biener Rangelredner allerdings ju beneiden, fo ift er es nicht wegen diefer lleberfettung. Jenes Buch mochte in Frankreich momentan gute Dienste geleistet haben; ba es aber auf die neueren Forschungen gar feine Rudficht nimmt und 3. B. ben Aussprüchen bes Sohar gleiche Autorität mit benen bes Talmude beilegt, fo bat es

<sup>\*)</sup> Auch Gabriel Rießer (jest Viceprafident der gesetzgebenden Bersammlung in hamburg) hat wieder seine alte bewährte Feder zu Gunften der Judenemancipation eingetaucht, in seinem trefflichen Aufsage: "Die Budenfrage noch einmal vor dem preußischen Landtage," abgedruckt in den "Preußischen Jahrbuchern", Januar d. 3.

fur beutsche Lefer wenig Werth. Bur Bertheibigung des Salmuds gegen außere Anfeindungen ift bereits vor 30 Sahren von Bung, Joft u. A. Befferes gefagt worben. - Gine fleine Schrift von Samuel Schwarg (in Ungarn), beabsichtigend, die Ginwendungen gegen die Deffiaslehre ber Juden zu befeitigen, enthalt manches Babre, aber auch allerlei gefuchte und nicht zu billigende Ertlarungen. - &. Stein (Rabbiner ber israelitischen Gemeinde ju Frankfurt a. Dt.) bat eine Beleuchtung feiner Berurtheilung vom bairifchen Appellationsgerichte ju Zweibruden, weil er (Stein) die Beigerung einer Gemeinde in Rheinbaiern, ihre Spnagoge ju Ablegung eines Jubeneides beraugeben, mannhaft vertheidigt batte, durch den Drud veröffentlicht, und ein homoopathischer Argt, katholischen Glaubens, gu Lyon, Gallavardin, "über die Lage der Juden in Deutschlan und ihre Burudfekungen " eine wohlwollende Brofdure herausgegeben. - Auf die Schriften über den Prefproces zwischen Brunner und Ruranda brauche ich mobl bei ber feitdem eingetretenen gunftigen Banblung ber Dinge in dem iconen und gefegneten Desterreich nicht mehr gurudgutommen.

Bon dem ernsten Leben solgen Sie mir nun noch einen Schritt in das heitere Gebiet der Kunft. Frankolm's zu seiner Zeit sehr günstig aufgenommener Roman: "Die Juden und die Kreuzsahrer in England" wurde vom literarischen Institute neu aufgelegt. Morik Rapoport (in Lemberg) hat Jeremia's Klagelieder, die Zioniden, das hohe Lied, sowie noch manche spätere hebrässche Gefänge metrisch nachgebildet und in einem schönen Kranze zusammengewunden, während L. A. Frankl (in Wien) unter dem Titel: "Der Primator" mehrere Legenden aus dem Prager Ghetto zu einem anziehenden Gebichte verarbeitete. \*) Wilhelm Freund schrieb "biblische Ges

<sup>\*)</sup> Ich erlaube mir hierbei zu bemerten, daß der Schluß zu Unmertung 7 nicht hatte ohne Erlauterung bleiben sollen und der Inhalt der Mesusa in Anmertung 11 nicht genau angegeben ist.

dichte" mit Benugung von Mibraschsagen und Phil. S. Wolff (in Berlin) ein Trauerspiel: "Makkabaus" mit apologesirenbem Korworte.

Die judifchen Beitschriften und Sahrbücher haben fich mannigfach vermehrt und theilweise eine erweiterte Geftaltung genommen. Blos der von &. Stein redigirte "Boltelehrer" ift eingegangen. Satte berfelbe gwar nur einen verbaltnigmäßig fleineren Lefetreis, fo ift boch bedauerlich, daß die Fortschrittspartei in Frantfurt nicht die Energie batte, ibn zu erhalten! - Dabingegen bat nich bie von dem vielfeitigen und geiftreichen &. Low (Dberrabbiner in Szegedin) mit Gewandtheit und Sachfenntniß redigirte Monatfcrift: "Ben Chananja" in ein vielgelefenes Bochenblatt verwandelt. - Frankel's mehr der ernfteren wiffenschaftlichen und gefdichtlichen Forschung gewidmete Monatschrift bat ben Berleger gewechselt und erfcheint nun punctlicher in Breslau Philippfon's "Beitung des Judenthums", Die nachstens bie 25jabrige Gacular= feier ihres Bestebens begeben wird, ift fortwahrend bas in allen Belttheilen gelefenfte Organ fur jubifche Angelegenheiten. \*) In manchen super= oder neuorthodoren Journalen will man ein neues Talent entbeckt haben, "bas große Bewandertsein (בקיאות) im Shatefpeare!" (Bielleicht mehr als im Salmub? fragen bie Spotter.) - Amerita, England, Stalien und Franfreich befigen vor wie nach ihre, die religiofen und burgerlichen Intereffen unferer Glaubensgenoffen warm vertretenden Zeitblätter, die Ihnen meift icon aus fruberen Mittheilungen befannt find. In Paris ift

<sup>\*)</sup> Die in meinen vorjährigen Briefen genannten neuen Beitschriften in Ungarn und Austand, sowie ber "Magid" find mir. fast unbegreifslicherweise, nicht zugekommen. Auch bas "Kikajon de-Jona" von bem talentreichen Forscher Senior Sachs habe ich zur Stunde noch nicht erbatten.

der durch seine französische Bibelübersetzung rühmlich bekannte S. Cahen von der Redaction der "Archives isr." (zu deren Mitarbeitern auch der gelehrte della Torre in Padua gehört) abgetreten, um solche seinem besonders in der philosophischen Literatur bewanderten Sohne Isidore Cahen zu überlassen. — Als ein sehr geeignetes Mittel, die in Deutschland besonders gepflegte Wissenschaft des Iudensthums zur Kenntnis der jüngeren jüdischen Theologen Frankreichs zu bringen, darf ich hier auch die Vorlesungen über jüdische Literatur nicht unerwähnt lassen, welche der um Israels geistiges und leibliches Wohl so hochverdiente Albert Cohn in dem von Metz nach Paris verpflanzten theologischen Seminar chrenhalber allwöchentlich hält.

Ihr eigenes bewährtes Jahrbuch brauche ich Ihnen wohl nicht zu nennen; Rlein's Volkskalender und Jahrbuch auf 1861 enthält mancherlei lesenswerthe Auffäge (worunter Reggio's Biographie von Kirchheim und eine biographische Stizze Jost's mit Nachwort von Jakob Auerbach, Pascheles Bolkstalender u. A die hagadischen Sagen über David (jedoch nicht vollständig und ohne gehörige Abrundung), endlich wird Winter's (in Pesth) "illustrirtes Jahrbuch für Ernst und Scherz" Niemand wegelegen, ohne irgend eine Belehrung oder Unterhaltung gefunden zu haben.

Leiber hat die jüdische Literatur in dem verstossenen Jahre den Berlust eines Mannes zu beklagen, den man mit Recht den Bater der neueren jüdischen Geschichtöschreibung genannt hat, d. i. J. M. Jost's. Mag man auch nicht mit allen Resultaten seiner Forschungen übereinstimmen, mögen insbesondere seine früheren Schriften nicht allenthalben jene gemüthliche Anhänglichseit an das jüdische Leben an den Tag legen, so bleiben doch seine Verdienste um Anregung nationalgeschichtlichen Sinnes bei unseren Glaubensgenossen und somit um Erhaltung und Förderung israelitischen Geistes in Verbindung mit dem allgemeinen Culturseben unvergänglich! Die jüngere

٩

Generation moge fich einmal in die zwanziger Jahre diefes Jahr= hunderts zurudbenten. Das pilpuliftische Salmubstudium war bem Berfalle nahe, aber auch das Reue, mas man feit Mendelsfohn und feinen Schulern gern an deffen Stelle fette, die bebraifch-grammati: ichen und judifch = philosophischen Studien begannen zu erftarren, viele geiftvolle Ropfe murden indifferent oder wendeten fich gar vom Jubenthume ab, jumal bas damals berrichende Spftem ber beiligen Alliang demfelben nicht forderlich mar, - da erschienen die ersten Banbe von Joft's großerem Geschichtswerke! Es war gleich bem Funten, ber vom Simmel judt, fo ward daburch in vielen jungen Bemuthern die Begeisterung rege, in bas alte jubifche Schriftenthum fich auf's Reue zu versenken. Man fühlte nun gleichsam inftinctartig, das Judenthum lebe, es bat eine Gefchichte, die burgt fur feine Der verflachende Boltairianismus ward allmälig besiegt; es begann jest in weiteren Rreisen, wenn auch mit mancherlei Aus-Schreitungen, der wiffenschaftliche Aufbau des positiven Juden= thums auf fester Grundlage der Geschichte. Go mar Jost, wie die talmudische Deutung von Roa fagt, vollkommen in feiner Beit!

annte

Ni:

eten,

iber:

iven:

ê pi

otat jej

ı

1

1

Der Beginn seiner Wirksamkeit fällt in eine Zeit, wo das Judenthum außer ihm nur noch wenige Manner zählte, welche die Theilnahme für dasselbe wieder zu erwärmen wußten. Das folgende Geschlecht, das mit an ihm sich bildete, darf Dankbarkeit ihm nicht versagen!

So glaube ich benn Ihnen das Bemerkenswerthere der neuesten jübischen Literatur vorgeführt zu haben. Wie Sie sehen, eine reicheliche Spendung, die von großer Rührigkeit der Geister zeigt. Doch wäre der jüdischen Literatur bei allem lobenswerthen Streben im Ganzen mehr Consistenz und Concentration zu wünschen. Es tauchen so viele Bersuche über allerlei Wissenszweige auf, während es noch an tiefeingehenden Durcharbeitungen mancher wichtigen Disciplinen

Service and the service of the servi

gebricht. Durch Serstellung berartiger Werke, \*) mit klarem Geiste geschaffen, wird die Wissenschaft des Judenthums immer mehr nach innen befestigt, sowie deren Wesen und wahrhaft religibse Tendenz allgemeiner erkannt und gewürdigt werden. "Die Lehre des Weisen ist Quelle des Lebens!" (Spr. Sal. 13. 14.)

Dregben am 8. Mai 1851.

<sup>\*)</sup> Mit Zuversicht burfen wir bald bem zweiten Theile von Frankel's "hobegetit zur Mischea" entgegensehen; auch Zun; arbeitet an einem britten Theile seiner "synagogalen Poesse".

Note ber Herausgeber Mährend wir die Correctur dieses Aussaches vollenden, geht uns — seltsam genug — die erschütternde Nachricht von dem am 1. Juli plöglich ersolgten Tode des Verkassers Dr. B. Beer zu. Das Wirken dieses wahrhaft humanen, dem Judensthume mit den feinsten Fibern seiner Seele anhängenden Mannes näher zu beleuchten, behalten wir uns für den nächsten Jahrgang unseres Jahrbuches bevor. Die vorliegende Arbeit scheint die letzte des verdiensten vollen Gesehrten gewesen zu sein. Friede seinem Andenken!

## Das S'dus.

Gine Geschichte. Bon Leopold Rompert.

Aus einem Käsige, der am offenen Fenster stand, sang ein Canarienvögelchen hell und luftig in die Gasse hinaus. Drin in der Stube — und es war ein sabbathlich aufgeputztes, gar heimliches Stübchen, schienen zwei Menschen, ein blasses Mädchen und ein hochausgeschossener junger Mann, dem Sesange des Bogels mit einem Gefühle andächtigen Ernstes zu lauschen. Die und da rauschte ein Blatt des Gebetbuches lauter, das dem Mädchen auf dem Schooße lag — sonst schien Alles in dem engen Raume bis auf die leise pochende Uhr an der Wand den Athem anzuhalten, um den Jubel des beschwingten Sängers über sich ergehen zu lassen.

"Ephraim, mein Bruder!" rief das blaffe Madchen.

"Bas willst Du, Beilchen?" fragte ber Angeredete nach einer Beile, mahrend der er nur mit einiger Gewalt seiner in stilles hors chen aufgegangenen Stimmung herr wurde.

"Eines mocht' ich wissen, ob der "Canari" auch weiß, daß beute Sabbath ist?"

»Das ist eine Frage wie von einem Rind!" meinte jogernd ber Bruder.

»Immer ist etwas findisch, worauf die gescheibten Leute nicht gleich eine Antwort sinden konnen," rief Beilchen in einem Tone bes ginnender Gereiztheit. "Warum soll er's nicht wissen? So ein Bogel zählt auch Tag und Stunden, und sieht mit seinen Augen in der

Stube herum. Die ganze Woche hat er wenig ober gar nicht gesungen und ist still bagesessen. Seute hat er eine Kraft in seiner Stimme, daß ich sast erschrecke. Woher kommt ihm daß? Und an jedem Sabbath ist es so; glaub' nur nicht, daß ich das nicht schon längst bemerkt habe. Soll ich Dir sagen, was meine Meinung darüber ist, wenn ich auch Fragen stelle wie ein Kind?"

Ephraim antwortete nichts.

»Die ganze Woche über, fuhr das Mädchen fort, "sieht sich das Rögelchen in unserer Stub' um, und kann nichts Anderes erblicken, als Woch' und lauter Woch'! Heute sieht es, wie prächtig ich meine Lampe gepucht habe und meint es ist lauter Gold, was ihm da entgegenglänzt, und auf dem Tische liegt das weiße Sabathtuch. Besonders die weiße Leinwand muß ihm in die Augen fallen. — Meinst Du nicht auch, Ephraim, mein Bruder?

"Wart einen Augenblick, Beilchen, mein Kind," meinte Sphraim und ftand auf. Er war an bas offene Fenfter zum Käfig getreten. Wollte er seine Verlegenheit verbergen?

In biefem Augenblicke verstummte der Gefang bes Bogels.

"Jet haft Du ihm seinen Sabbath verstört! " rief das Madden mit überquellender Heftigkeit und in der Hast, mit der sie diese Worte ausgestoßen, war ihr das Gebetbuch vom Schooße entglitten.

Ephraim wandte sich um; er sab bie Schwefter mit eigenthumlich traurigen Augen an.

"She ich Dir antworte, fagte er gelaffen, "thu' mir ben Gefalsten und beb' das Buch auf, woraus Du soeben gebetet haft. Ran muß etwas heiliges nicht fallen laffen und wenn so etwas unferer guten Dutter zugekommen ist, so hat sie das Buch geküßt, weil Gottes Rame darin steht: Ruß' es auch, Beilchen, mein Kind."

Beilden that, wie ihr der Bruder geheißen hatte. Diefer demüsthige Gehorsam ftach feltsam gegen den Aufschrei ab, wie ihn bas Mabden furz zuvor ausgestoßen.

"Und nun will ich Dir sagen, Veilchen, mein Kind, was meine Meinung ist, warum der Vogel gerade heute so hell und lustig singt. Ich weiß aber nicht, sagte er und hielt zögernd inne, . . . "ob Dir diese Meinung recht sein wird."

Beilchen fab den Bruder mit ihren braunen Augen forschend an; nur ihre Lippen zuckten von der zuruckgehaltenen Seftigkeit.

- »Du rebest so merkwürdig ernft," sagte sie und versuchte zu lächeln, als ob ich . . teinen Spaß gemacht hatte. Darf ich benn nicht fragen wollen, ob so ein Bogel auch etwas vom Sabbat weiß?"
- "Es gibt ernithaftere Sachen auf ber Welt . . Beilden, mein Kind," meinte Cubraim und hielt wieder inne. —
- »Du erschreckft mich, Ephraim," sagte das Madchen und ber Ausbruck ihres Gesichtes bewies, daß sie Wahrheit gesprochen hatte.
- "Narrele," sagte Ephraim und ein stüchtiges Lächeln verschwand alsbald von seinen Lippen. "Ich zum Beispiele habe eine andere Meinung über ben Gesang des Bogels als Du. . . Ich bent', Beilchen, mein Kind, unser Canarienvögelchen muß etwas davon wissen, . . daß es bald ein anderes Quartier haben wird."
- "Du willft ihn boch nicht verlaufen ober verschenken?" schrie bas Mabchen entsett, und mit einem gewaltsamen Rucke hatte sie ben Bruber von bem Käfige entfernt, auf bessen Stabe fie wie schugend ihre beiben Sande legte.
- "Berkaufen werde ich ihn nicht, und auch nicht verschenken," meinte Ephraim, dessen gemessen Ruhe einen seltsamen Segensag zu ber leidenschaftlichen Erregtheit seiner Schwester bildete. "Berde ich etwas unternehmen, was Dir ein gebrochen Serz machen könnte?... Sabe ich mich denn so sehr verandert? Aber nur ein Wort brauche ich zu sagen ... und ich wette, wer der Erste seine Sand in den Käsig steck, und ihn weit ausmacht und zu dem Vögele sagt: Flieg fort, wohin dich beine Flügel tragen .. das ist Beilchen, meine Schwester."

"Riemals, niemals!" rief bas Madchen mit großer Entschie-

"Beilchen!" fagte Ephraim fast bittenb, "ich habe vor mir felbst ein Gelübbe abgelegt. Du wirst nicht wollen, bag ich es breche."

"Gin Gelübde?" fragte bie Schwester.

"Beilchen," sagte Sphraim und neigte sich gant nabe zu bem Mädchen, so baß ihre Stirnen fast auf einander ruhten, "ich habe por mir selbst gelobt, wenn er . . unser Bater . . durudkommt, so gebe ich unserem Bögele die Freiheit. Es foll frei sein wie Er."

"Ephraim!" fchrie das Mabchen.

"Er fommt jurud, er ift ichon auf bem Bege."

Beilchen schlug ihre Arme um ben hals bes Brubers. Ephraim fühlte ben kalten Schauer, ber burch ihr ganzes Wesen rann. Minuten lange hielten sich die Geschwister so umfaßt. Indeß hatte ber Wogel seinen jubelnden Gesang wieder begonnen.

"Hörft Du ihn, wie er wieber fingt, " fagte Ephraim und streis chelte die haare seiner Schwester. "Er weiß, daß er balb hinaus und ind Freie kommt. Und Du willst Dich nicht freuen, daß Er auch in bie Freiheit und zu seinen Kindern kommt?"

"Gin Bater, der aus dem . . Criminal kommt! « rief Beilchen und rif fich von ihrem Bruder los.

"Er hat's abgebuft, Beilchen!" fagte Ephraim leife.

Beilchen hatte sich abgewandt; nach einer schwerdrückenden Beile brehte sie sich wie von einem Wirbel erfaßt, rasch um und zeigte ihrem Bruber ein gegen die sonstige blasse Farbe fast hochroth glühendes Angesicht. Ihre Augen glänzten von einem wilden Feuer, dabei zitterte sie am ganzen Leibe. So hatte Ephraim sie noch nicht gesehen.

"Ephraim, mein Bruder, " sagte fie mit jener tonlofen Langfamkeit, wie fie gerade der heftigsten Erregtheit eigenthumlich ift. "Du kanust mit dem Bogel thun, was Du willft. Du kannst ihn freilaffen ober auch, Du kannst ihm den hals umdreben. Aber ihm werbe ich niemals ins Gesicht sehen, von mir wird er kein liebes Wort horen. Er hat unsere Mutter unglücklich gemacht, . . unsere gute, gute Mutter, er hat sich und uns um die Shre gebracht. Das kann ich nicht vergessen, Sphraim, niemals . . niemals.«

"Spricht fo ein Rind?" fagte Ephraim mit bebender Stimme.

"Ja, wenn sich bas Rind seines Baters zu schämen hat," rief Beilchen.

» Dann haft Du leider vergessen, was unsere Mutter auf dem Sterbebett zu Dir und mir gesagt hat. Weißt Du noch, wie ihre bunnen Lippen gezittert haben, wie sie noch einmal die Augen aufgesschlagen hat . wie sie sich gewaltsam in die Höhe gehoben und gessagt hat: Kinder, mein S'chus wird Guch beistehen, und auch eurem Bater. — Beilchen, hast Du das vergessen? «

Es mußte eine feltsame Bebeutung in bem frembartigen Worte fur die beiden Geschwifter liegen. -

Wer etwa eine Stunde spater in ihre Stube hatte eintreten fonnen, dem ware ein seltsam ergreifendes Bild entgegengekommen. Beilschen saß auf dem Schoose ihres Bruders, die Arme um seinen hals geschlungen, wahrend dieser mit einer Zärtlichkeit, wie sie nur ein alterer Bruder für seine Schwester in gleicher Reinheit empfindet, die haare
bes Mädchens glättete, Worte flüsternd, die zu heimlich klangen, als
baß sie ein anderes Ohr als Beilchens hatten berühren können.

Der Rafig am Fenfter ftand leer. . . .

In der Nacht, die diesem Sabbate folgte, blieb Ephraim bis gegen zwölf Uhr wach. Erwartete er denjenigen, für bessen Freiheit er das geliebte Canarienvögelchen seiner Schwester hingegeben hatte? Beilchen selbst schlief; aus der benachbarten Rammer konnte er die tiefen Athemzüge ihres gesunden Schlases belauschen. Draußen in der "Gasse" waltete die tiefste Nachtruhe. Da ging Ephraim zu dem alten Schranke, der neben der Thüre stand, schloß ihn leise auf und holte ein dicks Buch hervor, das er vor sich auf den Tisch legte. Er

schien aber nicht lesen zu wollen. Zwischen einzelnen Blättern lag Papiergeld, und nur diesem schien sein Augenmerk und das flüsternde Jählen seiner Lippen zu gelten. Er war gerade an das letzte weiße Blatt gelangt, als er mit feinem Ohr draußen vor dem Fenster ein Rascheln wie von schleichenden Tritten vernahm. Erst zuchte er erschreckt zusammen, sein Zweites aber war, das Buch mit dessen Inshalte wieder dem alten Schranke zu vertrauen. Dann trat er ans Fenster und öffnete es.

"Bift Du es, . . Bater Leben?" rief er in bie Racht hinaus. Es erfolgte feine Antwort.

Ephraim wiederholte seine Frage. Er konnte, wie fehr er seine Augen anstrengte, in der Finsterniß kein lebendes Wesen entbeden. Da rief es bicht vor ihm:

"Dadh' fein' Larm . . und lofd erft das Licht aus."

"Bater, um Gottes willen, Du bist's?" . . brangte es sich aus Sphraims Munde hervor.

"Still! "flusterte es braußen . . "lösch' erst bas Licht aus." Ephraim schloß das Fenster und verlöschte bas Licht. Dann tappte er mit fast unvernehmbaren Schritten durch die Stube in bas sinstere Vorhaus hinans. Sben so leise schoo er den Riegel des Hausthores zurück. In demselben Augenblicke legte sich eine schwere hand

auf die feine.

»Bater, Bater!" rief Ephraim und suchte die fremde Sand an seine Lippen zu bruden.

»Mach fein' Larm, " gebot die Stimme bes Mannes. Leise an der Mauer hintastend, die Sand bes Vaters in der seinen haltend, so kam Ephraim mit ihm in die Stube.

Beilden schlief noch immer. . . .

Es gab eine Zeit, wo die Ruckfehr des "wilden Anschels" in sein Saus unter gang andern Umftanden erfolgte. Auf berselben Schwelle, die er jest scheu und zaghaft, faft wie ein Dieb, der an

frembes Gigenthum fich beranwagt, überschritt, stand vor achtzehn Jahren eine ichone Frau, die ihm mit hochgerotheten Bangen einen zappelnden Knaben entgegenhielt, bamit er fich ichon aus ber Ferne überzeuge, Mutter und Rind feien wohlauf und gefund. Beit und breit konnte man in gang Bobmen " Saffe" auf und " Saffe" nieber fuchen, bis man ein ichoneres und glucklicheres Daar fand. Bon Anichel bieß es, er fei ein "Barjin", wie es teinen zweiten in der Belt mehr gebe, eine jener tuchtigen und unternehmenden Raturen, benen fein Baum ju boch und fein Graben ju tief ift, um binauf= und binuberzulommen. Er bewies bies am ichlagenbiten baburch, bag er die Liebe feiner Frau Gudule gemann, beren Augen formlich weltberuhmt maren. Bon ihnen bief es nämlich, wer lange in biefe Mugen hineinsehe, dem erfcheine die Belt gan; anders! Es murde Ginem babei gang besonders ju Duthe, und wer fich lange nachber ben ge= habten Gindruck recht vergegenwärtigen wollte, mar es nicht im Stande. Dan fonnte wirflich an nichts Bofes benten, wenn man an Gubule's Mugen bachte.

Auch für Anschel hatten in den ersten Sahren seiner Sehe biese unergründlich braunen und treuen Augen seiner Frau, in die er länsger als jeder Andere blicken konnte, den vollsten Zauber ihrer Sewalt. Später behauptete er von denselben Augen, sie wären an seinem Unglücke Schuld. Und es verhielt sich in der That so; es läßt sich mit wenigen Worten kurz erzählen.

Gudule stammte nicht aus der Semeinde, in der Anschel einsheimisch war. Ihr Bater war ein reicher Randar auf einem Dorfe in "Unterböhmen", daß ganz abseit von dem bewegten Treiben der grossen Semeinden lag. Dennoch war der einsame Randarhof mit seiner schönen Tochter ein Ort, wohin sich sämmtliche "Jungen" wie zu einem Stellbichein zur Beschau einfanden. Sonderbar! Niemand sand vor Gudule's Augen Enade als der "wilde Anschel" — vor dem sie am meisten gewarnt worden war.

Roch ehe die Verlobung stattgefunden hatte, war eines Tages auf dem Randarhose ein Brief eingetroffen, der jedoch keine Unterschrift trug. In dem Briefe hieß es, nachdem mit weitläusigen Umsschweisen auseinandergeset worden war, warum der unbekannte Schreiber sich bewogen fühle, dem Randar einen Freundschaftsdienst du erweisen: "Behüten Sie Ihr liebes Kind davor, das Weib eines — Spielers zu werden, denn das ist Anschel und schlagen Sie diesen Rath nicht in den Wind."

Der Randar gehörte zu jenen bequemen, breitwuchtigen Raturen, die selbst die Annäherung eines Sedankens, den sie in ihrem Sehirne verarbeiten sollen, mit einer Art Schrecken erfüllt. Er sollte die Borstellung, daß Sudule's Mann ein Spieler sein könne, durch alle Sewinde und Krümmungen und Wege bis an den äußersten Rand der Zukunft durchdenken können? Treu dieser Natur gab er den Brief des unbekannten Schreibers, als ob ihn dessen Inhalt nichts angebe, seiner Tochter zum Lesen und er schien wirklich so recht gethan zu haben. Denn nachdem Gubule das Schreiben bis zu Ende gelesen, sagte sie blos:

»Bater! bas geht mich allein an. «

Und babei verblieb es auch. Erft am Sochzeitstage, eine halbe Stunde vor der Trauung, als der Trauhimmel draußen im Hofe bereits aufgerichtet stand, brachte es der Randar über sich, der Mahnung jenes unbekannten Briefschreibers mit einigen Borten zu gedenten. Er nahm den kunftigen Schwiegersohn bei der Hand und führte ihn bei Seite.

"Aben« (Gibam), fagte er zu ihm, "ift es mahr, baß Du ein Spieler bift?«

"Schwar!" entgegnete Anschel darauf mit berfelben Freimusthigkeit, "bie Augen Gubule's werben mich bavor behüten."

Anschel hatte feine Unwahrheit gesprochen , als er seinem Schwiegervater biese Berficherung gab. Es war ihm vielleicht beiliger

Ernft babei, und es erging ihm wie Jebem, bem Gudule's Befen, befonders ihren Augen gegenüber, die Welt mit Allem, was darin schlecht und entweiht ift, anders und zwar besser erschien.

1

Nirgendmo vielleicht hat man ein feineres Gefühl fur die Un= zeichen jener grauenhaften Rrantheit, beren Geschichte auf - einem Rartenblatte ftebt, als unter ben Leuten in ber "Gaffe«. Unfichtbar deutende Finger find dort überall auf den "Spieler", an dem, wie es im Sprichwort beißt, fein Brofele Segen ift, gerichtet, und warnen vor ihm. Trunt und Schlemmerei forbern wenige Opfer, aber fast jede "Saffe" weiß von Ginem oder Mehreren eine Gefchichte gu ergählen, die mit einem Rartenblatte anfangt und mit unbeimlichem Ende aufbort. In jenem raftlofen Rampfe, ben bie "Gaffe" mit ben Mächten bes Lebens zu besteben bat, mag es nicht befremben, wenn jo Mancher, bem ber enbliche Sieg beharrlichen Fleife in zu weiter Ferne liegt, nach ben gemalten Blättern greift, um bem blinden . Blude ein übermuthig ichallendes Gelächter abzugewinnen. Darum war die Aufmerksamkeit ber Leute mit einer Art Spannung auf die fernere Entwicklung eines Characters wie Anschel's gerichtet, man verfolgte mit einem Gefühle fünftlerifchen Behagens jeden feiner Schritte und Tritte, benn aus langer Erfahrung weiß bie "Gaffe", bağ man einem Spieler nicht trauen barf.

Als ahnte es Anschel, daß Aller Augen auf ihm liegen, hütete er sich mit einer beinahe zur Schau getragenen Absichtlichkeit, irgend einer der über ihn gehegten Borausseyungen Recht zu verschaffen. Ober genoß er wirklich mit unbewußter Singabe des Glückes, das Gusdule's Wesen ihm entgegentrug? Es hatte wenigstens den Anschein; nichts deutete darauf hin, daß er selbst in heimlichster Stille den Lockungen jenes Lügengeistes folgte. Sein Geschäft blühte — und Gudule hatte ihm einen Sohn geboren.

"Run, Gudule, mein Rind, " fragte bamals der Randar feine

Tochter, als er zur Gevatterschaft seines ersten Enkels gekommen mar, "hat der Brief Recht gehabt?"

"Bas für ein Brief?" meinte bie Bochnerin.

"Run, worin man mir angezeigt hat, baß mein Schwiegerfohn, bein jetiger Mann, ein Spieler ift. «

"Bon so einem Briefe willst Du noch reben?" meinte Gubule — und bas war auch eine Antwort.

Drei Jahre später kam Sudule's Bater wieder auf Besuch. Sie trug ihm diesmal sein zweites Enkelfind, ihr kleines Beilchen entgegen. Er herzte und kupte die Kinder, und hing um Beilchens hals ein breisach geschlungenes Perlschnurchen, »damit das Kind eine mal wisse, meinte er, daß es einen Gropvater gehabt habe. «

"Und wo haft Du beine Perlen, Gubule?" fragte er bann, "bie von beiner Mutter, mit ber ber Friede fei, und auf bie fie fo große Stude gehalten hat?"

»Die, Bater?« entgegnete Gubule und erblafte, »bie hat mein Mann nach Prag zu einem Golbschmied gegeben; er foll ein neueß »Schließerl« baran machen.«

"Go?" fagte ber Ranbar.

Arot seiner schwerfälligen Behäbigkeit war ihm in Subule's Antlit ein Zug von leibender Abgespanntheit aufgefallen — der ihm bis an die tiefste Seele griff. Er sprach aber nichts darüber; nur als er beim Abschiede die "Mesusch" an der Thüre kuste, sagte er zu Gudule, die, das kleine Beilchen im Arme, das Geleite ihm gab, mit einer von seltsamer Weiche durchzitterten Stimme:

" Subule, mein Rind, das Schließerl an bem Perlichnurchen, was ich beinem Beilchen mitgebracht habe, das kann an die zweihunsbert Jahre aushalten. . . Du brauchst es darum beinem Manne nicht mitzugeben, damit er ein neues baran macht. «

Und ohne sich noch einmal umzuwenden, ging ber breitspurige Mann von bannen. Er fam auch nie wieder auf Befuch. Gin Sahr

später erhielt Gubule ein Schreiben von ihrem ältesten Bruber, der ihr melbete, der Bater sei gestorben und sie möge "Schiwe" sigen (die siebentägige Trauer begeben). Er habe seit seinem letzen Besuche bei ihr in Ginem fort gekränkelt, aber sie alle hätten des wenig geachtet, weil sie seine gute Natur kannten. Erst in den letzen Bochen sei eine merkliche Abnahme seiner Kräfte eingetreten, dazu sei ein Fieder gekommen und er habe zu phantastren angefangen. Als man ihn einmal fragte, ob man nicht Gudule kommen lassen solle, habe er gesagt: "Sie soll das Schließerl von Beilchens Perlenschnurchen nicht weggeben. Aber noch eine Stunde vor seinem Tode habe er mit sauter Stimme nach dem Briese begehrt. Belchen Bries? Keiner habe ihn verstanden. "Gudule weiß, wo er liegt", habe er endlich mit leisem Kopfschütteln gesagt. Das sei sein letzes Bort gewesen.

Hatte ber alte Randar bei seinem letten Besuche im Sause seines Schwiegersohnes richtig gesehen? Auch ohne die sehlende Perlensichnur hatte ihm die ganze "Gasse" schon lange das Geheimuis verstathen können, daß die Warnung jenes unterschriftslosen Brieses eine Wahrheit — und Gudule die Frau eines Spielers geworden war.

Mit der vollen Sewalt eines Gewäffers, das jahrelang in den Tiefen des Berges geruht, war die alte, niemals gebrochene Rranksheit an Anschel herangekommen. Das erste Anzeichen hiervon erhielt Gudule, als ihr Mann einmal von einer seiner Seschäftsreisen früher zurückkehrte, als er ihr vorhergefagt. Gudule hatte ihn darum auch nicht erwartet.

- »Warum bist Du mir mit ben Kindern nicht entgegengekom= men?« rief er verdrießlich; "gönnt man mir diese Freude auch nicht mehr?«
- "Ich . . . gönn' Dir keine Freude?" vermochte Gudule zu fragen, indem sie tieferschrocken ihre Augen zu ihrem Manne aufschlug.

"Bas fiehst Du mich fo mitleidig an?" fuhr er heftig auf.

Anschel liebte feine Frau; als er die Wirkung feiner roben Worte auf Gubule's Angesicht gewahrte, umfaßte er fie liebreich.

"Sag' felbst, Subule, "fprach er, "wenn sich ein Mensch bie ganze Woche plagt und anstrengt, muß er nicht bas Gesicht seines Kindes wie ein ihm von Gott geschicktes Geschenk betrachten, wenn er es zuerst beim Eintritte in sein haus zu sehen bekommt?"

Bunderbar! In diesem Augenblicke durchzuckte Gudule die erste Ahnung — daß ihr Mann einer Lüge fähig sei. Mit riesigen Lettern trat der Inhalt jenes Briefes vor ihre Seele; sie wußte nun, welches Geschick ihrer harre . . . und ihrer Kinder.

Bon da ab traten in Anschel's Leben alle jene Erscheinungen bervor, wie fie das Treiben eines "gebornen" Spielers beinahe mit funftgerechter Regelmäßigfeit überall darbietet. Bor Allem machte fich bie Berruttung feines Gemuthes mertbar. Berftortheit und luftige Aufgeräumtheit wechselten mit einer erschreckenden Schnelligfeit in ibm ab. Er fonnte das eine Dal an Gudule und feinen Rindern allen Liebreig und Bauber ber Welt entbecken, mahrend er ihnen das andere Mal ftumm, gleichgiltig und verbroffen gegenüberfaß. Gudule wurde es bald flar, daß bas Gefchaft ihres Mannes in feinen Grundfeften erichuttert fei. Bas fie aber am meiften erichrecte, war, bas Anschel mit hintanfegung aller Schen feine religiofen Pflichten vernachläffigte. Freitag fpat in der Nacht heimzukehren, wenn der Sabbath icon langit in die "Gaffe" eingekehrt mar, gehörte gu ben regelmäßig sich wiederholenden Borfällen. Ja es traf sich einmal, daß er in bestaubten Rleibern von einer feiner Geschäftsreisen am frühen Morgen zurückfehrte, mährend draußen die Leute, sabbathlich geputt, in das Gottesbaus gingen.

Dennoch wurde nie, auch nicht das leifeste Wörtchen der Rlage aus Subule's Munde vernommen. Im Grunde ihres Gemuthes gehörte sie zu jenen stolzen und abeligen Naturen, wie sie unter allen Lebensbedingungen in der "Sasse" und auf dem einsamen Randarhof sowohl, als auf den Höhen der bevorzugten Menscheit zur Entwicklung gelangen. Hatte sie den Rath jenes wohlmeinenden Briefes nicht in den Wind gesäet? Was wollte sie klagen und jammern, da nun die Saat aufgegangen war? Es lebte eine wunderbare, kaum erklärliche Scheu in ihr, ihrem Manne die Leidenschaft vorzuhalten, der er von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde mehr und mehr versiel. Eher wäre sie gestorben, als daß sie das Wort "Spieler" über ihre Lippen gebracht hätte. Und dann! — Sah es ihr Anschel nicht an den Augen an, was sie in der Seele litt?

Bon denfelben Augen nun behauptete Anschel, fie trieben ihn immer weiter und weiter in fein Ungluck.

» Mas fiehst Du mich so an, Subule?« konnte er oft bei ber geringfügigften Gelegenheit fragen.

Manchmal, wenn er nach seiner Behauptung eine »besonders gute Woche" gehabt, brachte er für Sudule und die Kinder Kostsbarkeiten mit, die weit den Werth eines gewöhnlichen Geschenkes überstiegen. Sudule machte von diesen Segenständen weder für sich noch für die Kinder irgend einen Gebrauch, sie verwahrte sie im Kasten und gestattete sich nie ihren Anblick, besonders. . als sie bemerkt hatte, daß Anschel unter irgend einem Vorwande all dieses glänzende Geschmeide wieder an sich nahm, um es mit anderem zu vertauschen oder auch nicht mehr zurückzuerstatten.

"Gubule!" fagte er einmal, als er in besonders aufgeraumter Stimmung sich befand, "warum läßt Du alleweile den Schluffel im Raften steden, wo Du so theure Sachen aufhebst?"

Und wieder schlug Sudule ihre unergrundlich braunen Augen zu ihm auf.

»Du siehst mich schon wieder so . . an!" fuhr er mit einem Male heftig auf.

»Der Kasten ist sicher, fagte Sudule fast lächelnd. »Warum soll ich ihn versperren?«

"Du meinst, Gubule — " schrie er, indem er die hand wie zu einem Schlage aufhob. Dann fant er in ben Stuhl zurnd und brach in ein trampfhaftes Schluchzen aus.

"Gudule, mein Herz!" rief er. "Ich bin nicht werth, daß deine Augen auf mich sehen. Neberall, wo ich gehe und stehe, sehen sie mich an .. und das ist mein Unglück. Mach' ich schlechte Sesschäfte, wo es immer ist, so fragen mich diese beine Augen: Warum hast Du Dich eingelassen, und denkst Du nicht an Weib und Kind? .. Dann bin ich wie von einem bösen Seist geplagt. Ich möcht, daß Du mich wieder so ansiehst, wie Du mich als Braut angesehen hast — so glücklich, so merkwürdig schön! Dann bent' ich mir: Einmal muß sich das Slück doch mit der ganzen Faust packen lassen .. dann wird auch meine Sudule wieder die Augen ausheben können. .. Und so komme ich auß einem Unglück inst andere. Sieh mich lieber gar nicht an, Sudule! — \*

Es war eine jener felbstanklagenden Stimmen, wie sie zuweilen aus der zerrütteten Seele solcher Menschen fast ohne außeren Anstoß hervorbrechen. Schon war Gudule so weit gekommen, daß sie diesen Aufschrei seines Sewissens nach seinem eigentlichen Werthe schätzte. Sie zweiselte keinen Augenblick baran, daß Anschel in dieser Ninute die vollste Wahrheit gesprochen, für die nächste Jukunst war sie ihr ein inhaltloser Schall!

So waren Jahre bahingegangen. Die Kinber wuchsen allmälig heran. Ephraim war in sein funfzehntes Jahr getreten, Beilchen war ein zwölfjähriges blaffes Mädchen. Nach dem Ausspruche der "Sasse" waren es die merkwürdigsten Kinder "von der Belt". Gudule erzog sie mitten in dem wusten Leben, an das sie die Sehe mit dem Spieler kettete, daß sie Spiegelbilder ihres eigensten Besens wurden. Die Leute wunderten sich, wie aus Anschel's Kindern so etwas werden konnte. Sie waren nicht anders wie vornehme "Grafenkinder" anzusehen, sie trugen dieselbe adeligstolze Natur wie

ihre Mutter zur Schau. Wit den anderen Gespielen in der "Sasse" verkehrten sie nicht; es war, als ob sie nicht zu ihnen gehörten, als trennte sie ein unübersteiglicher Wall. Diese Absonderung trug ihnen der gemeine Sinn bitter nach. "Meint sie," hörte Gudule oft neben und hinter sich slüstern, "weil ihr Bater ein Randar war, so sind ihre Kinder etwa Prinzen? Sie sollt' daran denken, daß ihr Mann nichts Anderes wie ein Spieler ist."

Wie ganz anders hatte bieses bittere Urtheil gelautet, wenn die Welt gewußt hatte . . daß die Kinder allein Gudule's einzige Berstraute waren. Was ihr eigener Vater nie vernommen, das legte sie in die jungen Seelen ihrer Kinder nieder. Ihnen entging keine Thräne ihrer Mutter; sie wußten, wenn der Bater Verlust, wenn er Sewinn gehabt; sie kannten alle Stimmungen seines zerrütteten Sesmithes und hatten in dieser furchtbaren Schule häuslichen Elends eine Klarheit des Begreisens erlangt, die sie in den Augen eines jeden Andern als frühreif erscheinen lassen mußte.

In den Naturen der beiben Kinder war übrigens ichon frühzeitig ein seltsamer Gegensatz hervorgetreten. Ephraim war von einer sast weiblichen Milbe, mahrend Beilchens Wesen, ganz entgegengesetz dem sanften Klange ihres Blumennamens, gleichsam verschlossene Lippen hatte, die auf Trot und Willensstärfe hindeuteten.

»Mutter, « sagte sie einmal, »glaubst Du, daß er noch lange spielen wird? «

"Beilchen, wie kannst Du so reden?" rief bagegen Ephraim erschrocken. "Du versundigst Dich ja."

Da fiel Beilchen ber Mutter fturmisch um ben Sals und hielt fie frampshaft zudend einige Minuten umfaßt. Es war als wolle bas Rind all ben verhaltenen und muhsam zurudgebammten Schmerz um seine eigene zerftorte Rindheit in der einen Ilmarmung ausströmen.

»Mutter!" rief sie bazwischen, "Du bist zu gut gegen ihn. Niemals, niemals werde ich so gegen ihn sein."

"Ephraim," fagte Gudule, "red' boch beiner Schwefter ju, wenn ich nicht mehr ba bin. Beilchen ift im Stande und tragt ihrem eigenen Bater Sag nach. Darf bas ein jubifches Rind?«

"Warum ift er fo ichlecht gegen Dich?" fnirschte Beilchen mit den Bahnen. . . .

Endlich fam der lette, vernichtende Schlag.

Nachdem Anschel einige Wochen abwefend gewesen war, langte eines Tages ein Schreiben unter Gubule's Abreffe - aus einer Strafanstalt in der Rabe Biens an. In dem Briefe murde ihr in Ausbrudung ber außersten Schonung mitgetheilt, ihren Mann habe bas Unglud betroffen, eine faliche Unterfdrift auf einen Bechfel gefest ju haben. Gie werde ihn jest durch funf Sahre nicht zu feben bekommen. Gott moge fie troften. Der Brief trug die Unterschrift: "Bon einem Leidensgefährten ihres Mannes. «

Sudule erging es wie dem alten Randar, ihrem Bater, nachdem er den letten Abichied von ihr genommen. Gie brach innerlich zusammen, und ohne daß das an ihr nagende Todesleiden nach außen eine merkbare Spur aufwies, maren ihre Tage gegablt.

An einem Freitagabende, furg nachdem bas Friedenslicht der fiebenzinkigen Lampe angezundet worden, berief Gudule die Rinder zu sich an den Lehnstuhl, von dem sie den ganzen Tag nicht aufgestanden mar. Gin feltfam leuchtendes Lacheln auf ihren Lippen, ein eigenthumliches Glanzen ihrer noch immer schonen Augen, bazu ein befremdendes Auf- und Riederathmen ihrer Bruft . . . fie erschien ihren Kindern so verwandelt!

"Rinder," fagte fie, "ftellt Guch ba, Jedes auf eine Seite. Ephraim, Du gur Rechten, und Du, Beilchen, ju meiner Linten. 3ch möcht' Euch einmal ein flein Geschichtchen erzählen, wie man Rindern erzählt, die man in Schlaf bringen will. Soll ich?«

"Mutter!" riefen die Rinder aus einem Munde und beugten fich zu ibr berab.

"Ihr mußt mich frei reben laffen, Rinder," meinte fie mit demfelben feltfamen Lächeln auf den Lippen, "wenn ich mein Geschichtden gut erzählen foll — "

» hort, Kinder, fuhr sie nach einer Weile fort, » jeder Mensch, und sei er ber schlechteste, wenn er auf Erden nur ein einziges Sutes gethan hat, so genießt er broben im siebenten himmel seinen » S'chus «, bas heißt, das Sute, was er auf dieser Welt gethan hat, wird ihmt von Gott dem Allmächtigen als besonderes Berdienst angerechnet. «

Sudule hielt inne. Plöglich nahm ihr Gesicht einen gegen früher durchaus veränderten Ausdruck an. Ihr Athem ging mühsam, aber ihre braunen Augen leuchteten in Ginem fort.

Mit taum vernehmbaren Lauten fubr fie fort: "Als Jerufchulaim die heilige Stadt gerftort worden ift, da find fie alle aus ihren Grabern aufgestanden . . . die beiligen Meltervater Abraham, Sfat und Jacob . . und auch Mofes und Aaron fein Bruder . . und David der Rönig . . und alle haben fich vor Gottes Thron niedergeworfen und haben geweint und gebeten: "Allmachtiger! Gebeneft Du benn nicht mehr, was wir gethan haben . . Willft Du benn unfere Rinder . . bein Bolt . . bis auf ben unmunbigen Saugling vernichten und zermalmeln . . Dent doch unfer!" Aber der Allmächtige war unerbittlich. Da ift Rabel, die Meltermutter, gefommen . . Wie Gott fie erblickt hat, da hat er fein Angesicht verhüllt und hat geweint. "Geh' fort, " fagte er, "ich fann Dich nicht erhoren. " . . Gie aber hat gerufen : " Dentst Du nicht mehr ber Thranen, bie ich geweint habe . . bevor ich meinen Joseph und Benjamin geboren habe . . . Und beneft Du nicht mehr, wie man mich braugen an ber Schwelle des gelobten Landes begraben hat . . und nun foll ich mit diesen meinen Augen es ansehen, wie meine Rinder erfchlagen . . ober in bie Gefangenschaft geführt werben?" . . . Da hat Gott gerufen : "Ilm beines S'dus willen will ich mich beiner Rinder wieder erbarmen . . . fie follen wieder mein Bolt fein. . . .

"Wie das "S'chus aussieht? Das sieht wie ein Engel aus und steht nicht weit von Gottes Thron, damit er da ist, wenn Gott ihn braucht. . Den Borzug vor Allen, Allen — hat aber seit Rahel unserer Aeltermutter das "S'chus einer Mutter. . . Wenn die gestorben ist, sliegt es ohne Verweilen in den himmel hinauf, noch bevor ihr Leib kalt geworden ist, und stellt sich dort unter den Andern auf. "Wer bist du? fragt Gott. "Ich bin das S'chus einer Mutter, « lautet die Antwort, » und die hat Kinder hinterlassen. « "So steh' du Wache für sie! « sagt Gott. Und so oft es den Kindern dann gut geht, so hat das "S'chus ihrer Mutter für sie gebetet, und wenn es bose über sie kommt . . so ist es wieder das "S'chus , das sagt: "Bergist Du, das diese Kinder keine Mutter mehr haben? « . . . Und es geht vorüber. . . .

Subule's Stimme war bis jum Verlöschen schwach geworben. Sie hatte die Augen geschlossen; ben Kopf nach rudwarts gesunken, athmete sie schwer.

"Seid Ihr noch da, Rinder? « flufterte fie fast unvernehmbar nach einer Weile. Angstvoll beugten sie sich zu ihr hinab. Da schlug fie noch einmal die Blicke auf.

»Ich seh' Euch noch« . . brachte sie mühsam zwischen den dunnen Lippen hervor . . »Dich, Ephraim, und Dich, mein kleines Beischen . . Ich bin gewiß, mein "S'chus" wird Euch kunftig beisstehen . . Euch und auch eurem Bater . . . «

Das waren Subule's lette Worte. Als die Kinder, die den Tod noch nicht kannten, sie beim Namen riesen, ihre erkalteten Hände mit heißen Kussen bedeckten, noch immer des Glaubens, sie sei ihre lebende Wutter mit den unergrundlich braunen Augen.. stand schon droben im siebenten Simmel eine Wache vor der Zukunst dieser Waissen — das "Schus" ihrer Wutter.

Wer es zu sagen vermöchte, was den vom bösen Wetter niedersgeworsenen Salm mehr in die Söhe richtet, ob der belebende Windshauch, der von außen kommt, oder die eigenste, aus den Tiesen der mütterlichen Erde geheimnisvoll in die Wurzeln strömende Rraft? Es war ein erquicklicher Anblick, diese beiden Kinder zu sehen, wie sie allmälig unter der Wucht des doppelten Schlages, der sie getroffen, ihre Häupter aushoben, wie sie mitten in ihrer Verlassenheit einen Halt gewannen, den man ihren schwachen Kräften nicht zugetraut hätte. Diese Erscheinung erfüllte die "Gasse" mit Verwunderung. Sonst siel der Apsel nicht weit vom Baume — und sie stammten ja von einem Spieler ab! Oder lebte etwas von ihrer Mutter Subule in ihnen?

Nach dem Tode Gubule's war beren altester Bruder, der jetige Besiter bes Randarhoses, gekommen, um über das fernere Schickal seiner Schwesterkinder endgiltig zu entscheiden. Er wollte, daß Ephraim und Beilchen mit ihm nach Unterböhmen auf seinen Hof gingen, wo er schon genügende Beschäftigung für sie in Bereitschaft hatte. Der Mann brachte viel Mitseid mit, da aber in diesem Jahre der "Haber" sehr schlecht gerathen war, so mochte sein Antrag, so ernstgemeint er gestellt war, nicht sehr überzeugend klingen. Die Kinder sprachen sich entschieden dagegen aus. Shne sich verabredet zu haben, waren sie wie aus einem Munde der Meinung, der Oheim möge sie lieber in der alten Seimat belassen.

»Wenn ber Bater einmal zurudtommt, fagte Ephraim, »so muß er uns boch irgendwo zu finden wissen. Zu Dir, Better Jossef, wird er gewiß nicht kommen — «

Nun schien der Oheim wenigstens darauf zu bestehen, daß Beilschen mit ihm gehe, da er noch mehrere Töchter habe, denen fie in der Hausarbeit Sesellschaft leisten könne. Aber das Kind rief, sich an Ephraim anklammernd, mit einem Aufflammen ihrer troßigen Augen

und einer Entschiedenheit in Stimme und Geberde, die ben schlichten Randar mit einer Art Schauber erfüllten:

"Better, Du haft genug an beinen Tochtern zu tragen, leg' Dir mit mir keine neue Last auf, und eher lauf' ich in die weite Welt, ehe ich mich von meinem Bruber trennen werbe. «

"lind was wollt Ihr benn anfangen?" schrie der Oheim, nach: bem er von seinem Erstaunen über Beilchens "merkwurdiges" Beinehmen sich allmälig erholt hatte.

"Siehst Du, Better Jossef, fagte Ephraim mit einer plots lichen Röthe auf seinem abgegrämten Gesichte, "siehst Du . . ich habe es mir überlegt, bas wird bas Beste sein! Beilchen wird bas haus führen und ich . . ich fange ein "Geschäft" an."

»Du ein Geschäft?" rief ber Oheim und brach in eine laute Lache aus. "Rannst Du mir nicht sagen, wie mein haber am nächten Wochenmarkte stehen wird? Gin Geschäft? . . und mit was, mein Jungelchen?"

"Better! « fagte Ephraim — "wenn ich Alles zusammennehme, was und zurückgeblieben ift, so bringe ich so viel heraus, um ein kleines Geschäft anzusangen. Andere in unserer Lage haben es ja auch nicht anders gethan... Und dann — «

"Bas bann?" rief ber Dheim aufhorchend.

»Dann wird uns auch das »S'chus « unferer Mutter beifteben, « fagte Cphraim leise.

Dem ftarten Manne wurden die Augen feucht; er hatte feine Schwester febr geliebt.

"Soll ich leben und gesund fein!" rief er, indem er mit der hand über seine Augen hinfuhr, "Ihr Kinder seid ganz meiner Schwester Gudule ihre Kinder. Mehr sag' ich nicht."

Dann riß er, wie von einer plöglichen Gingebung erleuchtet, bie schwere Brieftasche aus dem Rocke.

"Da!".. rief er fast außer Athem, "ba sind hundert Gulben für Dich, Ephraim, damit kannst Du schon etwas anfangen und brauchst nicht das Bissele zu verkaufen, was Guch übriggeblieben ist.. Da .. steck das Gelb ein .. ber Haber ist zwar heuer nicht gerathen, aber für Gudule's Kinder thu' ich's gern... Steck ein, Ephraim .. Gott wird Dir Glück und Segen bazu geben.

"Better, Better!" rief Ephraim und brachte die Sand bes Dheims an seine Lippen, "so viel foll mein eigen sein —?"

»Richt wahr, mein Jungelchen, es ist viel ... meinte Gudule's Bruder, indem er mit seiner hand einen klatschenden Schlag
seinem eigenen gewaltigen Schenkel versetze. "Ich glaub' auch, es
ist viel. Damit kannst Du schon etwas anfangen .. und weißt Du
was? Der haber ist heuer in Böhmen schlecht gerathen, dafür steht
er aber in Rähren um ganze zwei Groschen niedriger. .. Greif zu,
Ephraim, mein Kind, da läßt sich ein Geschäft machen — «

Ploglich fuhr es wie eine schwarze Wolke über seine lachen-

«Es ift viel Geld, Ephraim, was ich Dir da gebe . . es hat's mancher Große nicht beisammen«, sagte er, nachdenklich zögernd; wie war's, wenn Du's ver — «

Er fprach das Wort nicht aus, denn er fühlte etwas in seinem Arme, als ware dort eine scharfe Nabelfpige hineingefahren.

»Better Isse! « rief Beilchen, benn sie war es, die den Arm des Oheims berührt hatte, und die Wangen des Kindes brannten lichterloh, dabei waren ihre Lippen mit jenem Trope ausgeworsen, der ihre weißen Zähne wie die eines jungen Raubthieres erscheinen ließ. »Better Issse! « rief sie, »wenn Du Ephraim nicht traust, so nimm dein Geld nur wieder zu Dir, ohnehin nehmen wir's nur von Dir, weil Du der Bruder unserer Mutter bist. . . Ephraim wird Dir's auf einen Kreuzer wieder zurückgeben . . Ephraim spielt nicht . . Du sollst keinen Groschen daran verlieren — «

Mit fast blöbem Kopfschütteln betrachtete der Oheim das vor ihm stehende sonderbare Kind. Stwas wie Entrüstung wollte in ihm aufsteigen, ein zorniges Wort drängte sich dem sonst gutmüthigen Manne auf die Lippen. Aber es blieb dort wie sestgebannt; er sonnte seinen Blick von dem Antlige des zwölfjährigen Kindes nicht ab, wenden.

"Soll ich leben und gefund fein," murmelte er zwischen ben Babnen, "fie hat ganz Gubule's Augen."

Und mit einem abermaligen gewaltigen Rlatich auf feinen Schenkel rief er luftig:

"Es bleibt also babei, gut. . . Wenn Ephraim mir das Geld nicht zurückzahlt, so nehm' ich Dich beim Wort, Du wildes Rabel . . denn Du hast für deinen Bruder gutgestanden, und dann nehme ich Dich zu mir und halt' Dich da . . bis Du bei mir bleibst. It Dir das recht . . Du fleine Klippe — ? « \*)

"Ja, Better!" fagte Beilchen.

"Co gib mir einen Ruß, Beilchen. «

Das Kind befann fich erft einen Augenblick, dann legte es feine Bange an des Betters Gesicht.

"Sabe ich Dich jest, Du kleine Klippe, " rief er und kufte sie ein über bas andere Mal. "Ift es aber recht, seinen Better so herunterzuzanken?"

Dann nahm er Abschied, nachdem er Sphraim noch manche Aufklärung über ben Preis bes Sabers in der Segenwart und die Aussichten besselben für die Zukunft gegeben hatte — er schloß aber auch Wolle und Hasenselle und noch andere "Artikel" in diese Beslehrung ein — und fuhr von bannen.

Es war ein feltsames Dreinschauen und Bermundern in der Gaffe, als der kaum funfehnjährige Knabe gleichsam den ersten Anschnitt in

<sup>\*)</sup> Gine Art weiblicher Damon.

den noch ungepflügten Acker des "Geschäftes" versuchte. Biele spöttelten und machten sich über den "großen Kaufmann" lustig, aber ehe das Jahr noch ganz um war, konnten die scharsbeobachtenden Augen der "Gasse" gewahren, daß Ephraim eine glückliche Hand habe. Was er angriff, hatte nach allgemeinem Urtheil einen merkwürdigen Schick; er bewegte sich mit einer Ruhe und Selassenheit, gegen die die ruhelose Beweglichkeit mancher "Großen" mit all ihren Kunststücken und eingelernten Listen nicht recht auskam. Wenn Ephraim mit seinem blassen, traurigen Gesichte auf irgend einem Bauerngehöste erschien, um nach einer Partie "Wolle" oder dergleichen Erkundigungen einzuziehen, dann war es, als ob ihm ein unsichtbarer Bote vorausgefolgt wäre, um ihm die Herzen des Bauers und der Bäuerin zu össen.

» Nur Du allein bekommft die Sache so wohlfeil," hörte er namentlich manche Bauerin zu sich sagen, zu der mit unbewußter Beredsamkeit seine dunklen Augen gesprochen hatten.

Schon längst war aller Spott über den kleinen "Barjin" verschwunden, denn die Menschen laffen schließlich den Erfolg gelten,
wenn sie ihn erft zu bewundern angefangen haben.

Als der Better Joffef nach zwei Jahren wieder einmal kam, um sich nach den Kindern umzusehen, konnte ihm Ephraim in einer wohlgezählten Reihe von Banknoten das Capital auf den Tisch legen, das ihm der Oheim vorgestreckt.

» Treibst Du so mit beinem Better Spaß?" rief Gubule's Bruster mit gewaltig großen Augen, beide Hände auf die Schenkel stemsmend; »wie hast Du's angefangen, schon so viel zurückzulegen? — Weißt Du, daß daß sehr viel ist?"

»3ch hab' Glud und Segen gehabt, Better, " fagte Ephraim befcheiben.

» Saft Du vielleicht . . . gespielt? « brach es mit aller Robeit aus dem Munde des baurischen Betters bervor.

Jahrb. f. 38r. 1862.

Ĭ

"Better!" fchrie Beilchen, und eine kleine Fauft spielte hart an ben Augen Josefs, baß er sie erschrocken schließen mußte. Aber bas Rind mit seinen Zügen, die so fehr an seine Schwester Sudule ges mahnten, mußte es bem Manne angethan haben.

"Ephraim!" rief er luftig, seine Hande wie abwehrend gegen Beilchen ausstreckend, "ich geb' Dir einen guten Rath. Nimm einmal das kleine Klippele aufs Dorf mit — vielleicht brauchen sie dort

einen jungen Bolf.«

Dann ftecfte er bas Gelb ein.

"Nun, Sphraim, " sagte er, "Gott wird Dir ferner Glud und Segen geben. Mir aber wirst Du es nicht verdenken, wenn ich bas Geld nicht länger bei Dir lasse, — ich brauch's und in haber, das weißt Du, läßt sich jest ein gutes Geschäft machen. Bon Dir aber gefällt es mir außerordentlich, daß Du so ein guter Zahler geworden bist. Nur nicht zu viel Credit, ist alleweil meine Maxim', das bringt einen um, und frist sich durch ein Geschäft, wie eine Ratte durch eine Getreidescheuer."

Mitten auf dieses keimende und fprossende Leben warf nur die Sestalt in dem fernen Sefängnisse ihren anhaltend dunklen Schatten. Es war eine Traurigkeit in den Seelen dieser beiden Kinder, die vor keinem Sonnenblicke, wie freundlich er auch ihre Gegenwart beleuchten mochte, weichen wollte. Wenn Ephraim von seinen Geschäftsteissen matt und zerschlagen in sein kleines Hauswesen eintrat, dem Beilchen mit einer Anstelligkeit vorstand, als wäre sie drin, wie die Leute meinten, alt geworden, da begrüßte ihn kein Lächeln, so wenig er eines auf den Lippen hatte. Ephraim erzählte wohl der Schwester wo er gewesen und wie es ihm ergangen, aber selbst durch das Unsbedeutenbste klang jener Ton unaussprechticher Traurigkeit, wie sie so schwester werteningesuchten Semüthern innewohnt.

Mittlerweile war auch mit Beilchen eine gewaltige Berander rung vorgegangen. Natur baut und entwickelt sich mitten unter ben Berstörungen menschlicher Leidenschaft, ja oft schöner, je grauenhafter jene gewüthet hat. Beilchen war schon lange das blasse Kind mit den trotigen Lippen nicht mehr, die kleine "Rlippe", die dem Vetter Josses mit so überwältigender Wildheit in den Arm gefallen war. Alles an ihr war milder und weicher geworden, und schon wurden Stimmen in der "Sasse" kund, die in Erinnerung an Sudule's Schönheit behaupteten, die Tochter gebe der Mutter noch etwas vor. Wie auf ein vor ihren Augen vorgegangenes Wunder wurde auf das schöne Mädchen geblickt, schon flatterte hie und da ein heißer Wunsch um die Fenster jenes Hause, das die Seschwister bewohnten . . . aber die Tochter des "Spielers", das die Seschwister bewohnten . . . aber die Tochter des "Spielers", des Mannes, der im Kerker seine Leidenschaft verbüßte — selbst das gierigste Auge senkte sich vor dieser Betrachtung, die herrliche Knospe war eben nur aufgebrochen, um ihre Düste ungekostet in alle Luft zu verstreuen.

Ephraim war es nicht entgangen, daß sich der Character seiner Schwester in einer Art entwickelt hatte, wie er es in seiner weichen Gefühlsweise niemals für möglich gehalten hatte. Wie der Troß ihrer Lippen und das wilde Aufstackern ihrer Blicke sich gemildert hatte, so war auch in ihr ganzes Wesen eine Milbe und Ruhe gekommen, für die der Unerfahrene keine Erklärung fand. Unterwürsig und demüthig nahm Beilchen die leiseste Andeutung ihres Bruders wie einen Besehl hin, er war ihr Bater und Mutter zugleich und nie sind Eltern aufmerksamer von einem Kinde bedient worden, als dieser Bruder von seiner Schwester, die doch nur um drei Jahre weniger zählte als er.

Gines Tages brachte ihr Sphraim einen jungen Canarienvogel, den er selbst von einer Bäuerin sich zum Seschenke erbeten hatte. Stundenweit trug Ephraim den Räsig mit dem unruhig flatternden Thierchen. Als er ihr den Bogel übergab, und ihr dabei sagte, wie sie ihn zu warten habe, da äußerte sich ihre Freude in fast übersschwänglicher Weise. Bald küßte sie den Bruder, bald die hölzernen Stäbe des Räsigs . . .

"Bas haft Du nur, Beilchen!" rief Ephraim verwundert.

"Laß mich nur, Ephraim," rief sie mit leuchtenben Bliden, "Du follst sehen, wie ich das Bogele zum Sprechen bringen werde'... wenn Du nicht da bist . . "

Nur in einem Puncte fand Ephraim seine Schwester ungefügig und widerstrebend — in Bezug auf den abwesenden Bater. Die leiseste Rennung seines Namens machte das ganze Wesen des jungen Mädchens erzittern. Dann kam wieder jenes unheimliche Zucken der Lippen, das für ihn schon in den Tagen der Kindheit erschreckend war, und was Ephraim gefänstigt und gebannt glaubte, brach mit der wilden Heftigkeit eines plöglichen Gewitters ohne allen Uebergang aus ihr hervor.

Es war flar, Beilchen haßte benjenigen, ber ihr bas Leben gegeben hatte.

So war es gekommen, baß Ephraim fast Scheu trug, bes Baters anders als nur in sich zu gebenken. Nicht einmal von ber Mutter sprach er gerne mit Beilchen, selbst die entfernteste Erinnerung stand zu sehr in Berbindung mit ber dunklen Gestalt — hinster ben fernen Gefängnismauern.

Rehren wir nun zu ber Nacht zurud, in ber Ephraim feinem Bater bas Saus öffnete.

Ephraims herz war zum Zerspringen voll. Tausendmal hatte er in seinen stillen Gedanken die Rücktehr bes Baters durchgedacht — und nun durfte er nicht einmal das Licht anzünden, um die Sessichtszüge des Langentfremdeten näher zu betrachten. Still und flüsternd wie er gekommen war, so blied Anschel den übrigen Theil der Racht; er hatte sich an das Fenster hingesetzt, und sein Arm lag auf derselben Stelle, wo vor dem der Käsig gestanden hatte. Der Bogel hatte die Freiheit aufgesucht und schlummerte jest vielleicht unter dem von Rachtlüsten umspielten Laubbache irgend eines grünen Waldes;

nur er, ber gleichfalls Freigelaffene, fchlof fein Auge, und er mar boch in sicherer Sut, im Saufe feiner Rinder!

So war der Tag herangebrochen. Die ersten Strahlen des noch hinter den Bergen weilenden Lichtes färbten sich bereits an den Fenssterscheiben. Auf der "Sasse" wurden Tritte hörbar, hie und da össnete sich knarrend ein Hausthor, während von der äußersten Ecke her in langsam wiederkehrenden Pausen das Hammerklopfen des Schuldieners bereits erscholl, ein Zeichen des bald beginnenden Sotztesbienstes. Denn der heutige Tag war ein Fasttag, der eigentlich mit Sonnenanbruch beginnt.

In diesem Augenblicke richtete sich Anschel in die Sobe. Er trat rasch von bem Fenster zurud. Aber schon mar Ephraim an seiner Seite.

"Schalem Alechem (Friede fei mit Dir), Bater, Bater Leben!« rief er aus ber ganzen Fulle feines Gemuthes und haschte nach der hand feines Baters.

»Mach' keinen Lärm," sagte diefer, indem er einen scheuen Blick auf bas Fenster warf, in demselben unheimlich flüsternden Tone, mit dem er den Eintritt in das Haus begehrt hatte.

Wie seltsam stellte sich Anschel seinem Sohne dar, als dieser ihn nun in dem grauen Dammerlichte des anbrechenden Tages naher beschauen konnte. Sphraim konnte sich ihn in seinem stillen Sedanken nie anders als abgegrämt und abgezehrt vorstellen, und nun sah er einen großen, wohlbeleibten Mann vor sich, der von ganz anderswoherzukommen schien, als aus der feuchten Luft eines Gefängnisses.

Dabei ichien er größer geworben, breiter und fraftvoller, als er felbst in feinen besten Jahren ausgesehen hatte.

"Ift es ihm dort so wohl bekommen . . . ? « mußte Ephraim in sich fagen, . . » und wie hat die gute Mutter in ihren letten Tagen ausgesehen! «

Mit gewaltiger Anstrengung rang er die Enipfindung nieder, bie ihm vom herzen heraufquoll.

"Bater Leben, " sagte er mit Thranen im Auge, "willft Du Dir's jest bequem machen? Du haft die Racht über nicht geschlafen, wirst mude und abgemattet sein. Du bist ja zu Hause . . . Bater!"

"Laß nur gut sein, " sagte Anschel mit der Sand abwehrend, "unser Giner weiß, daß man die Nacht noch ganz anders zubringen kann."

"Unfer Einer!" Ephraim fuhr es mit der Spige eines zweisichneibigen Reffers durch die Seele.

"Du fannst aber frant werden, Bater ," bemerfte Ephraim ichuchtern.

"Ich und trant! Wo fallft Du aus?" lachte Anschel heiser, »es ift fein Nederchen in mir, bas fich trauen möchte, frank zu werben."

In bemfelben Augenblicke erscholl ber Sammer bes Schulklopfers an ber Thure bes nächsten Sauses. Der Schall mochte für ben starken Mann von erschütternber Wirkung sein; ein krampshaftes Zucken besiel seinen ganzen Körper, bann warf er wieber einen jener schenen Blicke nach bem Fenster, ben Sphraim an ihm bereits bemerkt hatte, und sprang bann in einem Sate nach der Thure, beren Klinke er ergriff.

"Bater, mas ift Dir?" rief Ephraim angftvoll.

"Sieht ber Schulklopfer immer herein, wenn er vorüberkommt?" fragte Anschel, die aus ihren Sohlen unheimlich lugenden Augen nach bem Fenster gerichtet.

" Niemals, Bater, " betheuerte Cphraim.

"Laß mich feben — wart' . . " flufterte Anschel.

Dröhnend erschollen die drei bekannten Schläge an der Thure des eigenen hauses, dann legte sich der Schatten einer vorüberschreistenden Gestalt an die gegenüberliegende Band. Wie ein Seufzer der Erlösung kam es aus Anschels Bruft.

"Er hat doch nicht hereingesehen . . . " murmelte er vor sich. Dann ließ er die Thurklinke los und trat wieder in die Mitte ber Stube an den Tisch, auf bessen Rante er eine seiner Sande legte.

"Ephraim . . " fagte er nach einer Weile wieder in jenem unterdrückt lautlosen Tonfall, der ihm eigenthümlich zu sein schien, "gehst Du nicht auch . . in Schul?"

"Rein, Bater," entgegnete Ephraim, "ich gebe beute nicht."

"Sie werden aber wissen wollen," meinte Anschel und ein häßlicher Zug frielte babei um seine Mundwinkel, "sie werden wiffen wollen, was fur einen Gast Du bei Dir aufgenommen hast. Barum gehft Du nicht, und thust ihnen ben Gefallen . . . ? «

» Dater! " rief Ephraim gefoltert.

"Dann sei so gut," sagte dieser, "und laß bort an beiden Fenstern die Borhange herunter. . . Was brauchen die in der "Sasse" zu wissen, wer dein Sast ist? Sie sollen sich um das kummern, was in ihren eigenen Häusern vorgeht. . . Aber sie wären ja nicht von dem auserwählten Bolke, wenn sie nicht wissen müßten, was in dem geheimsten Stübel deines Sehirns vorgeht. Deswegen muß man auch die Borsicht gegen sie übertreiben . . . man ist niemals sicher vor ihren seinen Nasen . . . und ihren schaffen Augen." . . .

Ephraim schob die Vorhänge vor beide Fenster. Draußen war es indessen lichter Tag geworden.

»Die Vorhänge find zu weiß . . . « murmelte Anschel und er rudte ben Stuhl, auf bem er sich niederließ, fo, daß er mit bem Rucken gegen die Fenster saß.

Gin minutenlanges Stillschweigen waltete jest zwischen ben beiden Männern. Ephraim hatte die Sebetriemen um die Sand gesichnallt und betete leise vor sich hin. Es war ihm, als stehe jedes Wort der heiligen Sprache, in der schon Rabel nach der frommen Sage verkündigte, sie werde das "Schus" ihres Bolkes sein, zu seiner eigenen Lage in besonderer Beziehung. Hatte die gute Mitte

ter nicht gleichfalls an jedem Morgen dieselben Gebete zum himmel geschieft? Und Ephraim dachte mit der Glut einer lleberzeugung, die der kalteste Zweisel ihm nicht zu rauben im Stande gewesen ware: Sie weiß es und wird mir beistehen. heller und immer heller ward es in seinem Gemüthe, jedes Wort, das er sprach, löste sich wie eine Blüthe von seiner Seele los und flatterte aufwarts, ungehindert und frei, als kennte es nicht das Geseh der Erdenschwere, die was sich ihr entziehen will, mit immer gleichbleibender Gewalt wieder zu sich herabreißt, woher es entstammt ist.

Gin eifig falter Gebanke bemachtigte fich mit einem Male biefer Begeisterung; er mußte innehalten.

Barum betete nicht auch ber Bater? Hatte er bes Gebetes so wenig nothig? . . .

"Bist Du bald fertig, Ephraim?" unterbrach ihn plöglich die heisere Stimme Anschels.

» Sa, Bater, " fagte Ephraim, indem er mit eiliger Saft begann die Gebetriemen von Kopf und Arm loszuschnallen.

Anschel saß noch immer ben Ruden gegen bas Fenster, bie Blide auf bie Thure gerichtet, als wollte er fie keine Secunde aus dem Gesichtskreise verlieren.

"Warum fragst Du nicht, wo ich mein Gepace gelaffen habe?" rief er.

"Ich will's Dir felbst hertragen, wenn Du mir fagst, wo Du cs gelassen haft, meinte Ephraim in aller Unbefangenheit.

»lleber so etwas muß ich lachen, "rief Anschel, und ein heiseres Gelächter, ähnlich mehr dem Röcheln eines Fieberkranken, drang aus seinem Munde. "Ich kann Dir nur sagen, Ephraim, der stärkste Riese von der Welt müßt' sich die Schultern ausrecken, wenn er all' das Sepäcke, das ich mit mir führe, auf sich nehmen wollt'!"

Run erft verftand Ephraim feinen Bater gang.

"Mach Dir feine Sorgen, Bater, " . . meinte Ephraim innig.

»Wirst Du mich vielleicht ernahren wollen?« rief bagegen Unschel mit einem Sohne, bessen Schneibigkeit ben menschlichen Ursprung verlaugnete.

Ephraims herzschlag stockte. Da wurde in ber angrenzenden Rammer, wo Beilchen schlief, ein Geräusch hörbar.

"Ift benn noch Temand bei Dir?" rief Anschel, beffen Ohr aufs feinste geschärft war, aufspringend, und wieder hatte ein Zittern ben starken Mann befallen.

"Bater, es ist ja nur bein Beilchen, « . . . fagte Ephraim.

Eine ungeheure Angst schien sich Anschels bemächtigt zu haben. Die eine Sand krampshaft um die Stuhllehne geballt, fuhr er mit ber andern über die Stirne. Dabei athmete er schwer. Ephraim bemerkte mit Schrecken, wie grauenhaft verändert das Gesicht seines Baters in der einen Secunde sich darstellte. Es war sahl geworden.

Da ging die Thure auf und Beilchen trat heraus.

"Beilchen!" rief ihr Ephraim entgegen . . "Das ift ber —

"S'Gott's willtomm!" fagte das Madden tonlos und trat einige Schritte naber. Wollte sie ihm die Sand reichen? Sie hatte sie ausgestreckt, aber ihre Augen waren gefenkt. In einer Entfernung, aber daß sie sich gegenfeitig berühren konnten, blieb sie plöglich stehen, und wandte sich dann mit einer haftigen Geberde um.

» Subule! " fchrie Unschel entset und fank fraftlos auf den Stubl . . .

War es der Glanz dieser jungfräulichen Schönheit, wie sie dieser unglückliche Water niemals in solcher Fülle an seinem Kinde zu sehen gehofft hatte? Oder vielmehr die außerordentliche Aehnlichkeit mit der Frau, die ihn einst geliebt und der er dafür das herz gesbrochen hatte? Die Nennung ihres Namens, das Entsehen, das aus diesem Ausschreitlang, sprach für den Gindruck, den die Erscheinung

des Madchens auf diefes aus allen Bahnen getretene Gemuth her-

"Beilchen!" rief Ephraim kummervoll, "was haft Du gethan?"

»Ich kann nicht, Bruder, ich kann nicht . . « ftohnte fie und wankte gegen bie Rammer zu.

»Sieh Dir ihn nur an," bat Ephraim, indem er fie bei ber Sand ergriff.

"Laß mich, Bruber!" rief sie und suchte sich von ihm lodzuringen . . . "ich denk" an die Mutter!" . .

Mit einem Male richtete fich Anschel in die Bobe.

"Wo ist mein Stecken," schrie er, "ich will meinen Stecken haben, ben ich mitgebracht . . Wo ift er? Ich will fort . . fort."

"Bater, Du wirst boch nicht . . . « rief Ephraim erschrocken. Da wandte sich auch Beilchen um.

"Bater," sagte sie mit zuckenden Lippen . . "Du wirst doch früher etwas effen wollen, bevor Du wieder fortgehst."

» Sa, essen will ich, "schrie er, in bessen Kopfe eine neue Reihe von Borstellungen sich festgesetzt zu haben schien, indem er mit der Faust auf den Tisch schlug. "Wein her. Wirthshaus auf ... aber vom besten ... ich hab' einen Durst, daß man ihn bis nach Paris hören könnt'. Wein her .. und Bier und was sich sonst noch herbeischaffen läßt ... stellt mir Alles zusammen .. und dann will ich fort. "

»Geh, Beilchen, flufterte Ephraim feiner Schwefter zu, "und bringe Alles, mas er will."

Als Beilchen zur Stube hinausgegangen war, schien Anschel etwas ruhiger geworben. Er ließ sich wieber auf ben Stuhl nieber, und stütte bann beide Sande vor sich auf bie Rante bes Tisches.

»Ja," sagte er noch immer in hoher Aufregung, die früheren Meußerungen im Selbstgespräche fortsekend, "ja, id will mich noch

einmal bei meinen Kindern erlaben, ehe ich wieder den Stecken zur Sand nehme . Man sagt, es bringt Glück, wenn Einem sein eigesnes Kind früher einschenkt . . nud ich will wieder Glück haben, esmag wollen oder nicht . . Die guten Kinder, da plagen und martern sie sich, weil ich's nicht verstanden habe, ihr Bater zu sein, und lausen hin, um mir Essen und Arinken zu bringen . . . und ich habe ihnen doch nichts mitgebracht als einen hölzernen Stecken . . Aber ich will's ihnen wieder zurückzahlen, so wahr mir Gott helse . . ich will sie wieder reich machen . . Ich hab' ja nichts als den hölzernen Stecken . . Und Geld muß ich dazu haben . . ohne Geld ist kein Spiel — und kein Glück . . «

Allmälig war in die aufgeregten Züge Anschels eine gewisse Nachdenklichkeit getreten; seine Lippen waren zusammengekniffen, die Stirne hatte sich in krause Falten gelegt, während die Augen mit gläserner Unbeweglichkeit in eine Art unsichtbaren Gedankenlebens zu starren schienen. Ephraim hatte sich dis dahin regungslos verhalten, es war klar, der Bater wußte nicht, daß er anwesend sei. Sollte er sich verrathen? . . Bon Schauern durchrieselt, jedes Haar auf dem Ropfe gesträubt, ließ er die sonderbaren Reden über sich ergehen . . Etwas in ihm wollte frohlocken, aber ein Anderes riß ihn wieder in die bobenlosen Abgründe des Entsehens. Da sah er, wie sich die Augen seines Baters langsam nach dem Rasten richteten, der in einer Ecke der Stube stand, und dasselbst haften blieben.

Der Gintritt Beilchens unterbrach den unheimlichen Gebanten= gang bes alten Spielers. Ephraim athmete auf, er hatte ohne außerste Rraftanstrengung fich nicht langer auf ben Fußen erhalten konnen.

"Bringft Du?" rief Anschel, und seine Augen begannen luftern ju funkeln, mabrend Beilchen bie unter der Schurze verborgenen Flasichen auf den Tisch stellte und Glafer herbeiholte.

"Test schenk' ein, « rief er gebieterisch, "und hut' Dich, daß Du nichts verschüttest . . fonst geht das Glück über. «

Mit zitternber hand vollzog Beilchen biesen Befehl, trothem ward auch nicht ein Tropfen verschüttet; es schien in dem Auge des Baters, das jede ihrer Bewegungen verfolgte, eine geheimnisvoll bannende Kraft zu liegen. Dann ergriff er das Glas und leerte es in einem Zuge dis auf den Grund. Sein Gesicht hatte sich höher gefärbt; er schenkte sich selbst das zweite Glas ein.

»Trinkst Du nicht auch, Ephraim?" rief er, nachdem er auch bieses geleert.

"Ich trink" nicht, Water . . . ftotterte Ephraim . . "es ist beute Fasttag. .

"Was für ein Fasttag? Ich weiß von keinem."

"Es ist der siebzehnte Tag im Monat Tamus . . « fagte Ephraim leife.

"Ich hab' auch gefastet," lachte Anschel heiser, "zweimal in der Woche, bei Wasser und Brod, und das bekommt dem Magen noch schlechter, als wenn er gar nichts in sich aufnimmt. Ein Fasttag und dazu am siedzehnten Tage im Monat Tamus! An einem so langen Tage, wo die Sonne schon um drei Uhr in der Frühe aus dem Bette ist, und um acht Uhr am Abend sich noch bedenkt, ob sie sich niederlegen soll . Was geht mich der Fasttag an.".

Sein Gesicht nahm nun eine von Minute zu Minute höher steigenbe Röthe an; er hatte bereits ein brittes und viertes Glas geleert, eine unbedeutenbe Reige war noch in der Flasche verblieben. Schon begannen seine Reben den Faden des Zusammenhanges zu

verlieren, seine Zunge lallte und die Augen schimmerten bereits in jenem gläsernen Glanze, der einem unheimlichen Zustande vorangeht. Ephraim vermochte diesen Anblick länger nicht zu ertragen. Bon jener natürlichen, fast heiligen Schen geleitet, die das Wort der Bibel schon an dem Sohne kennt, der hinging, um mit abgewandten Augen die Blöße seines Vaters zu bedecken, winkte er seiner Schwester, daß sie sich entsernen möge. Dann schlich auch er aus der Stube-Draußen im Vorhause sielen sich die Seschwister, keines Wortes mächtig, in die Arme. Beide weinten bitterlich, keines konnte durch geraume Zeit das bezeichnende Wort sinden, das den Jammer ihrer Lage ganz in sich faßte.

Endlich fagte Beilchen, noch immer am halfe ihres Bruders: "Ephraim, wie kommt er Dir nur vor?"

"Er ist frank, meine ich . . « sagte Cphraim mit von Schluch= gen unterbrückter Stimme.

»Das soll frank heißen, " rief Weilchen bitter. »Ephraim, Bruder, wenn das frank heißt.. so ist auch jedes wilbe Thier frank . .! "

» Beilchen, um Gottes willen schweig, schweig, und verfundige Dich nicht, er ist ja boch unser Bater! "

"Sphraim, mein Leben!" schrie nun das Mädchen im vollen Ausbruche ihrer Sefühle, indem sie sich neuerdings in Ephraims-Arme warf . . "Wenn die gute Mutter auch das noch erlebt hätte!"

»Laß, laß, Beilchen, mein Gold!" bat Ephraim weinend; sulegt wird uns ihr "S'chus" boch beistehen."

"Ephraim, mein Bruder! " rief bas Mabchen und schüttelte in wilber Berzweiflung den Ropf, "ich glaub' nicht an bas "S'chus! " Benn man all bas erlebt, und es bricht Einem nicht das Herz davon, tausendmal in einem Athem, so verliert man den Glauben . . Ephraim, mein Bruder, was soll aus uns werden? "

"Schweig, schweig, Beilchen, Du weißt nicht, was Du redest . . . sagte Ephraim, "ich glaub d'ran, weil es die Mutter selbst gesagt hat . . Du mußt d'ran glauben. «

Beilchen schüttelte aber wieder ben Ropf.

"Ich glaub' nicht mehr baran, "ftöhnte sie, "ich fann nicht. Ephraim ging nun mit leisen Schritten zur Thure, und legte sein Ohr daran; er horchte. Drin war Alles still, in der Stube regte sich kein Laut. Ein neues Gefühl von Schrecken überlief ihn. Warum war es drin so still? . Behutsam öffnete er die Studenthüre, daß sie nicht in ihren Angeln knarrte. Da saß der Nater mit tief auf die Brust gesunkenem Kopfe, die Arme schlaff herabhängend, im Lehnstuhle und schlief.

»Still, Beilchen, "flüsterte er, indem er die Thure wieder eben so vorsichtig schloß, wer schläft . . ich glaube, es wird ihm gut bestommen. Laß auch nicht einen Laut von Dir hören . .!"

Beilchen hatte sich auf einen Holzblock neben ber Ruchenthure gesetzt, und weinte still vor sich nieber. Indessen ging Ephraim, ber kein Wort der Beruhigung mehr für seine Schwester fand, vor bas Haus, um daselbst Wache zu stehen, damit kein unberufener Störer in ben Schlaf seines Vaters greife. —

Die Slocken läuteten zu Mittag; aus ber Kirche kamen buntgepute Schaaren von Bauern und Bäuerinnen, von benen manche bem ihnen wohlbekannten Tüngling einen freundlichen Gruß zuwinkte. Aber er konnte nur mit dem Kopfe nicken, sein herz war zu beladen, und ein Lächeln an diesem Tage hätte ihm eine Sünde gedunkt. Er ging wieder ins haus hinein, und horchte an der Stubenthure Es herrschte drin noch die frühere Stille; mit unhörbaren Schritten entfernte er sich wieder von der Thure.

"Er schläft noch immer," flusterte er seiner Schwester zu. "Denke Dir nur, Beilchen, was geschehen mare, wenn wir ben

Bogel noch hatten . . Er hatte vor dem lauten Geschmetter fein Auge schließen konnen. «

"Ephraim, warum erinnerst Du mich b'ran!" rief Beilchen und brach in neues Schluchzen aus. "Bo mag ber Bogel jest fein?"...

Ephraim feste sich neben bie Schwester und reichte ihr bie Sand. Und so safen die Geschwister noch lange in den Nachmittag hinein neben einander, der Bruder die Schwester tröftend und auf-richtend, das Mädchen verzweifelnd und gebrochen. Oft sprachen sie kein Wort mit einander.

Endlich regte es sich drin in der Stube, Schritte wurden vernehmbar. Ephraim sprang auf und stellte sich wieder an die Thure, um zu lauschen.

»Er ist wach! " winkte er der Schwester zu, und leife trat er in die mit Borsicht geöffnete Thure.

Anschel ging mit schweren Schritten die Stube auf und nieder.

» hat Dir ber Schlaf geschmeckt, Bater?" fragte Ephraim schüchtern.

Anschel blieb vor dem Sohne stehen. Sein Antlig war noch immer hoch gerothet, aber seine Augen hatten die glaserne Farbe verloren, er blickte flar und scharf.

"Ephraim, mein Sohn. " fagte er so wohlwollend, daß davon das herz des Angesprochenen freudig erzitterte. "Ich weiß, daß Du ein tüchtiger Geschäftsmann geworden bist, wie es kaum einen zweisten gibt . . Slaub' nur nicht, daß ich nicht Alles weiß. Der Weg von Wien hieher ist weit, da kann man mehr hören, als man in einem Tage verzehren kann. . . Aber einen Rath will ich Dir geben, der ist in deiner Lage nicht um Tausende von Gulden zu verachten: Laß nie einen Schlüssel in beinem Raften steden!"

Ephraim sah zu seinem Bater mit einem Ausbrucke von Bersblufftheit auf. Redete er irre oder waren es die Geister des genossesnen Beines, die so aus ihm sprachen? In demfelben Augenblicke

wurden vom äußersten Ende der "Sasse" jene drei Schläge des hammers hörbar, die die Leute zum Sottesdienste beriefen. Wie am Morgen, so war auch diesmal die Wirfung der vernommenen Tone anf den starken Mann erschütternd. Sein Sesicht verfärbte sich wieder und nahm einen Ausdruck von Angst an; er zitterte vom Scheitel bis zur Fußspige. Dann warf er wieder einen lauernden Blikgegen die geschlossenen Fenster.

» Nichts als Rlopfen und Rlopfen, " murmelte er. "Sie möchten Einem die geheimsten Gedanken aus dem Gehirne heraushammern, wenn sie nur könnten . Möcht' nur wissen, von wem sie das gelernt haben . Bor einer Slocke kann man das Ohr verschließen, man braucht blos die Hand davor zu halten . . aber mit dem Hammer kommen sie an jede Thüre und jagen einen auf . . Wer gibt ihnen das Recht dazu? . . und wenn ich gerade nicht hören will? . . «

In horchender Stellung ftand er dann einen Augenblid ftill.

- » Slaubst Du, er bleibt noch lange aus? « fragte er mit angst- lichem Tone zu Ephraim hinüber.
  - "Wer, Bater ?"
  - »Der hammer --- «
  - »Er ist schon an dem vorletten Saufe!«

Jest erbröhnten die brei holzernen Schlage an ber Thure bes eigenen Hauses.

Anschel athmete tief auf; er fuhr mit der Sand nach ber Stirne, es ftanden Schweißtropfen barauf.

"Gottlob!" rief er halblaut, "das ift nun auch vorüber . . und kommt wieder erft am Morgen . . . Morgen! Der Rarr von Schulklopfer weiß nicht einmal . . «

Der unausgesprochene Gedanke schien seinem Korper wieder bie alte Schnellkraft gurudgegeben ju haben.

"Ephraim, mein Sohn!" rief er und schlug babei mit überströmend lustiger Stimmung auf ben Tisch, "Du sollst balb gewahr werben, was Du für einen Bater haft. Jest plagft und marterst Du Dich ab, läufst Dir die Füße wund, um ein hafenhäutchen aufzutreiben und um Gottes willen zu bitten, daß Dir der Bauer sein Bissele Wolle verkauft. Ephraim, mein Sohn, das wird bald aufhören, verlaß Dich brauf. Ich will Dich reich machen, und für Beilchen will ich einen Mann aussuchen, in halb Böhmen sollen alle Mädchen mit Neid auf mein Beilchen sehen, und grün und gelb darüber werden. Anschels Tochter soll eine Mitgist erhalten. wie eines Rothschlich's Tochter. Nur Eines brauche ich bazu, und dann kommt's. in einer Nacht. . «

"Bas, Bater?" fragte Ephraim leife fchaubernb.

"Glud, Slud, Sphraim, mein Sohn, "fuhr es fturmisch aus ihm heraus. "Was ist der Mensch ohne Glud? Stell' Ginen, der kein Glud hat, mitten in ein Faß voll Gold, ded' ihn von oben bis unten mit Gold zu, . . wenn er heraustriecht und Du durchsuchst seine Taschen, so hat er Kupfertreuzer darin."

"Und — wirst Du Glud haben, Bater?" fragte Ephraim unbefangen.

"Ephraim, mein Sohn! " sagte der alte Spieler mit einem pfissigen Lächeln, "ich will Dir etwaß sagen. Es gibt Menschen, beren ganzes Thun und Trachten ist nur darauf gerichtet, wie sie sich das Cluck zu eigen machen. Wie andere sich darauf verlegen, Doctor zu werden, oder eine Hose zu Stande zu bringen, so studie-ren Dir diese Leute das, was man Gluck nennt . . . Und von denen habe ich es ersernt . . «

Er hielt inne, als hatte er sich von feinen eigenen Reden zu weit fortreißen lassen, und blickte babei dem Sohne forschend in die Augen. Der Ausbruck einer unentweihten Seele, der von Sphraims Antlig mit voller Reinheit sprach, mochte ihn überzeugen, daß er nicht verstanden ward.

»Laß bas gut fein!" rief er lustig, mit ber Sand burch bie Lust fahrend, "was fommen foll, bas wird kommen. Das kann Jahrb. f. Ier. 1862.

fein Mensch aufhalten . . . Gib mir lieber etwas fur ben Durft, Ephraim. «

"Bater," . . . ftammelte biefer . . "glaubft Du nicht, es

merbe Dir Schaben?"

"Sei kein Narr, Ephraim! " rief Anschel, "Du kennst nicht meine Natur. Und dann, hast Du nicht selbst gesagt, daß heute ein Fasttag ist, an dem man nichts esen dars? Habe ich Essen von Dir verlangt? Mit dem Trinken ist es aber etwas Anderes, das kann der Bogel im Walde nicht lassen, wie erst der Mensch! . . «

Sphraim begriff, daß er feinem Bater gerade heute feinen Biberftand entgegenfegen durfte. Er ging zu Beilchen hinaus, die in

ber Ruche das Abendmahl bereitete und fagte:

"Gefdwind, Beilden, geh' und hol' frifden Bein! "

"Für ihn?" rief bas Madchen, indem fie mit bem Finger fast brobend nach ber Stubenthure wies.

"Lag, lag, Beilchen!" bat Ephraim. -

"Und Du fasteft?"

"Faste ich nicht auch fur ihn? " . . meinte Ephraim.

Die volle Beinflasche in der Sand betrat Ephraim wieder bie Stube; er stellte fie auf ben Tisch, auf bem noch bie Glafer von dem am Morgen genoffenen Trunke herumstanden.

"Bo ift Beilchen, beine Schwefter?" fragte Anschel, ber wie

ber mit ftarten Schritten die Stube auf- und abmaß.

" Sie focht, Bater."

"Sag' ihr. fie foll einen Mann und eine Mitgift von mir ber fommen, daß fie in halb Bohmen baruber grun und gelb werben."

Dann trat er an den Tifch und leerte rafch hinter einander drei

volleingeschenkte Glafer.

"So," sagte er, indem er sich mit seiner ganzen Bucht in den alten Lehnstuhl warf . . . "jeht will erst ich meine Rachtruhe halten. Ich brauche Kraft und gute Augen, und die bekommt man nur durch

Schlaf. Ephraim, mein Sohn, "fuhr er nach einer Weile mit lallendem Tone fort, die Augenlider nur mühsam gegen die hereinfallenden Strahlen der Abendsonne erhebend. . . . . Sag' dem Schulklopfer,
ich glaube, er heißt Feiwel, er kann morgen in der Frühe sechs
Schläge auf die Thüre thun, ich könnt's vertragen . . . und Beilchen sag', ich will ihr einen Mann aussuchen, einen so schönen hat
ihr Auge noch nicht gesehen . . und sag' ihr auch, an ihrem Hochzeitstage, da soll sie eine Perlenschnur um den Hals haben wie eine
Königin . . nein, nein, wie ihre Mutter Sudule . . . «

Wenige Minuten brauf lag er in tiefem Schlaf. — — Es war in fpater Nachtstunde. Ueberall waltete Ruhe und Frieden.

Nachtfrieden! Es tont ein so weicher Klang aus diesem Worte, mit so linden Fittigen umrauscht es Dich . . . nur aus dem Worte heimat klingt und könt ein verwandter Ton, das Süßeste in sich bergend, duftend wie eine Blume aus dem Garten des längstversichlossenen Paradicses. Heimat und Friede, Du ruhst in sicherer Hut, die Athemzüge deiner Kinder gehen so ruhig, so vertrauensvoll . . . ist auch die Thräne an ihren Augenwimpern noch nicht getrocknet, mit der sie in die Arme des Schlummers sanken, jest ruhen sie, jest träumen sie vielleicht, daß droben auf einem jener sprühenden Sternstunken am Himmel ein Engel mit leuchtenden Fittigen seinen Flug auswärtshebt . . . immer höherschwebt er, immer höher . . Wolzen thun sich auf vor ihm und sinken nieder . . . goldenes Licht slutet um ihn und der Engel trägt so bekannte Züge. Er ist das "Schus" einer Mutter!

धवह वर्छ, विह वर्छ!

Es ift zu fpat. Reben bem Frieden der Nacht hausen auch, nur durch eine bunne Band getrennt, ihre bofen Geister. Die nimmer rubenden, heimatlosen, heimatzerstörenden Gafte in der Seele! Sie schütteln ihr rabenschwarzes Gefieder, fie fliegen auf; es ist ber Pfiff bes Geiers, der auf die frommen Tauben niederfährt . .

Sieht Dich fein Auge . . fieht Dich bein eigenes nicht?

Lag' ab!

Es ift zu spät . .

Weit offen steht das Fenster, der Riegel hat nicht geklirrt, als er ihn zuruckschob . Die bosen Geister der Nacht sorgen schon dafür, daß der leiseste Zon erstirbt; was während des Tages knarrt und rauscht, nimmt ein Flüstern an . . selbst das laute Sisen halt an sich . sie haben zu ihm gesagt: Schweige und verrath ihn nicht.

Auch der Schluffel, der im Rasten steckt, läßt sich lautlos im Schlosse herumdrehen. Tastende hande suchen nach dem bicken Buche, das den scharfen Augen vorher in der Nacht nicht entgangen ist. haben sie es gefunden? Ist keine Stimme da, die mit der Sewalt des rollenden Donners ruft: "Berflucht ist die hand des Baters, die nach dem Gute seines Kindes die räuberischen Finger ausstreckt? . ."

Sie hat es gefunden, die gierige Sand. Jest noch ein Sprung

burch das offene Fenfter hinaus in die Racht . .

In diesem Augenblicke fallt Lichtschein durch eine Thurrite der Rammer, in der Beilchen schläft . Rasch geht die Thure auf, eine blasse Mädchengestalt erscheint auf der Schwelle . sie trägt ein brennendes Licht in der Sand . .

"Gudule!" fcreit er entfett, und fturgt entfeelt gu ihren

Füßen.

In der vollgedrängten Spnagoge ist Sabbath-Sottesbienst. Es geht ein Schwirren und Sausen durch den weiten Raum, von oben, wo auf der Sallerie hinter Sittern die Frauen sigen, ertont sogar von Zeit zu Zeit ein heiteres Gekicher "— es wird eben der Wochenabschnitt aus der heiligen Bibel vorgelesen, eine handlung des Sottesbienstes, der gewöhnlich nicht viel Ausmerksamkeit geschenkt wird.

Mit lauter Stimme ruft der Borbeter auf dem "Almemor", wie die in der Mitte der Synagoge angebrachte Erhöhung heißt, die Leute auf, denen die besondere Ehre angethan wird, vor die pergamentene Rolle des auf dem Sinai geoffenbarten Gotteswortes treten zu dürfen. Hie und da recken sich die Köpfe höher, spigen sich die Ohren, um zu hören, welche Opferspenden der Aufgerusene für diese oder jene Wohlthätigkeitsanstalt gelobt hat. Denn mit lauter Stimme verkündigt der Vorbeter die ihm von den Aufgerusenen ins Ohr gesslüfterten Gaben bei Heller und Kreuzer. Das Schwirren und Sumssen dauert fort, droben, wo die Frauen sigen, hat das Kichern und Plaudern bereits einen so bedrohlichen Character angenommen, daß sich der Bethausvorsteher veranlaßt sieht, mit einem grimmigen Blicke nach dem Sitter der Gallerie und einem kräftigen Schlage auf den vor ihm stehenden "Ständer" ein weithinschallendes "Scha" zu rusen, das zur Ruhe gemachnte.

Jest ruft ber Vorbeter als ben Dritten einen Namen, bei beffen Rennung wie auf ein gegebenes Zeichen athemlofe Stille in ber weiten Bethalle eintritt.

Bon einem jungen Manne geleitet, in dem wir unfern Ephraim erkennen, wankt ein gebrochener alter Mann mit schneeweißen haaren die Treppen des Almemors hinan. Mit zitternder Stimme spricht er den ersten Segensspruch über die heilige Rolle, die "Gott, unser herr, der uns erwählt hat von allen Bölkern, uns gegeben hat," worauf der Borbeter den dritten Theil des Bochenabschnittes zu lesen beginnt. Als er geendigt, erhebt sich wieder die zitternde Stimme und spricht den Nachsegen, der den "herrn der Welt preist, der die Thora gegeben, darin die Bahrheit ist und der Keim des ewigen Lebens."

Noch immer die tiefste Stille! Da erhebt sich wieder die gitternde Stimme des alten Mannes mit den schneeweißen haaren und beginnt das "Dankgebet nach überstandener Gefahr". Es lautet:

"Gelobt feift Du Gott, unfer Berr, Berr ber Belt, ber fich

uns verpflichtet hat burch feine Gutthaten - er hat mir mohls getban."

lind aus ber ganzen Gemeinde erscholl es als Antwort wie aus einem Munde:

"Der Dir wohlgethan, der thue Dir ferner alles Gute. Selah. "

Als ber alte Mann an ber Hand Sphraims wieder die Treppe herabstieg und durch die Reihe der Beter wankte, da scholl ihm von allen Seiten ein lautes: "Zur Kraft, zur Kraft" entgegen, aber auch Sphraim ging nicht leer aus. Hunderte von Händen griffen nach seiner Hand und schüttelten sie, hie und da konnte er nasse Augen bemerken. Mitten durch das Schwirren und Sumsen durcheinanderstönender Laute vernahm man deutlich eine Frauenstimme von der Gallerie, die ausrief:

"Dem ift bas "S'chus" feiner Mutter beigestanden!" -

Anschel war gerettet worben. Der fürchterliche Schlag, ber ihn beim Erscheinen Beilchens in jener dunklen Racht niebergeschmettert, hatte seiner Lebenskraft nichts anzuthun vermocht. Er war erwacht; treue Kindesliebe hatte über ihn die Fittige ausgebreitet und ließ sein dem Untergange geweihtes Dasein nicht verfallen. Aber als ihm nach vier Wochen grauenvoller Fieberträume, die oft in stiller Nacht jedes Haar auf dem Ropfe seiner treuen Wächter emporssträubte, wieder einigermaßen das Denken aufdämmerte, da sahen sie einen alten Mann vor sich, sein Haar war weiß wie Schnee geworden.

Bas Beilchen bem gesund heimgekehrten Bater verweigert hatte, bas erstattete sie dem Kranken und Hilfölosen mit jener vollaußströmenden Liebe, beren Seheimniß alles Bersenken in die Katur nicht zu ergründen vermag. Bas in jener Nacht eine verschlossene, dem Lichte und der Bärme scheu abgewandte Knospe war, das hatte sich noch in derselben Racht zu einer wunderbar strahlenden Blumenkrone entfaltet. Die haben weichere Sande die Stirne eines Fieberkranten gefühlt, nie hat eine füßere Stimme mitten in die grauenhaften Traume eines erhigten Gehirnes hineingetont.

1

Ŋ

1

İ

Auf dem Krankenlager behütet und geschütt von Ephraim und Beilchen, hatte sich in dem Gemüthe des alten Spielers eine Läuterung vorbereitet, die für sein ganzes übriges Dasein gelten sollte. Seltsam war es, daß er von dem Ereignisse jener Nacht, mit Allem, was ihr vorangegangen, auch nicht ein leises dämmerndes Bewußtsein hatte. Selbstverständlich hüteten sich die Kinder auch wur mit einem halbangeklungenen Worte all' dessen zu gedenken, wie der Vater zu ihnen zurückgekehrt — und daß Ephraim das dicke Buch mit der Barschaft neben dem Entselten gesunden.

Anschels erfter Sang nach wiedererlangter Genefung war in die Shnagoge, um da an heiliger Stätte fein "Dankgebet nach übersstandener Gefahr" zu verrichten. . . .

Sein haus hat sich wieder aus der tiefen Erniedrigung erhos ben, es weht und waltet ein Segen durch alle seine Räume, der beste Kern seines Lebens ist ans Licht gebrungen. Run wird er gewahrt bleiben. Guduse's "S'chus" halt Wache vor dem hause! — —

Welch ein Paar herrliche braune Pferbe, an eine schwerfällige Kutsche gespannt, stehen eines Tages vor dem Sause Anschels. Man sieht es ihnen an, der Haber ist in diesem Jahre gut gerathen. Better Jossef ist gekommen, um sein erstes Kind, das Gudule heißt, und mit seinen Augen schon jest an die Großmutter gemahnt, zu sehen. Denn keiner als Ephraim durste der Mann seiner einzigen Tochter werden. Da sitzt er, der gutmüthige, schlichte Mann, in jeder Falte seines ehrlichen Gesichtes Glück und Behagen, hie und da noch immer wie es seine Sewohnheit ist, voll gewaltthätiger Absichten gegen seine eigenen Schenkel. Beilchen nennt er noch immer sein kleines "Rlippele".

"Mun Beilden, mein Rlippele," fagt er, "willft Du mir noch

immer nicht erlauben, baß ich mit meinem Schmul beinetwegen rebe? Ich meine fchier, ber Jung' halt's gar nicht mehr aus?"

"Better, " sagte Beilchen darauf, und eine tiefe Röthe streift über ihr noch immer blasses Gesicht, in einem so ernsten Tone, daß darob der lachende Zug aus dem Antlige des Betters verschwindet — "red' lieber nichts mit ihm. Ich bleib' bei meinem Bater! "

Beilden wird allem Anschein nach biefes Wort auch halten.

Hatte fie es als Selbstbuße fich auferlegt, weil fie in ber verzweiselten Bitterkeit ihres Berzens sich vermeffen, ben Glauben an bas "S'chus" ihrer Mutter von sich zu stoßen? Ober war es etwas Anderes?

Das Frauenhers ift ein feltsam verzagtes Ding.

Es baut nicht gerne auf dem Grunde, das die Trummer eines andern Glücks in sich birgt.

#### Nachträge

#### gu den Rüdbliden auf das verfloffene Sahr.

Bu Defterreich. Das Programm ber großöfterreichischen Partei im Reichsrathe verlangt im Sinne des Rechtsstaates: Gleichscheit aller Staatsburger vor dem Gesetze und Fähigkeit Aller zu öffentlichen Armtern und Würden, Gleichstellung und Gleichberechtisung aller gesetzlich anerkannten Religionsbekenntnisse. Diesem Programme sind etwa 30 Abgeordnete beigetreten, darunter: Giskra, Mühlseld, Doblhof, Szabel, Riehl, Hopfen, Kaiser, Graf Kinsky, Graf Wrbna, Graf Mittrowsky, Skene, Mende, Winterstein.

Die kaiserliche Genehmigung erfolgte für eine in Galizien zu errichtende, mit den Rechten einer öffentlichen Lehranstalt auszustatzende Rabbinatöschule, und soll der Kostenauswand, insoweit solcher nicht aus einheimischen Quellen gedeckt werden könnte, aus dem dersmalen mit dem katholischen vereinigten Schulsondsantheile bestritten werden, der israelitische Schulsondsantheil soll mit dem zur Zeit seiner Einverleibung bestandenen Capitalsbetrag ausgeschieden und sosort der Berwendung für israelitische Schuls und Unterrichtszwecke zurückgegeben werden. Bon der bisherigen Forderung der Symnasials und philosophischen Studien für Rabbinatscandidaten in Galizien soll abgestanden und sich mit dem Beweise der Bildung, welche das Untergymnasium bietet, begnügt werden. Bir müssen höchlich besdauern, daß man mit den Ersordernissen zum Rabbiner, was dessen wissenschaftliche Ausbildunz betrifft, so niedrig griff, während

jene gur Erlangung der Besigfähigteit so ungemessen hoch gestedt sind. Wir entnehmen einen diese Berhaltniffe berührenden Auffat ber "Defterreich. Zeitung", der unfere Ansicht über diesen Punct vollständig ausspricht:

#### Rabbinericulen in Galigien.

Bor wenigen Tagen wurde man mit der Notiz überrascht, daß es in Galizien einen israesitischen Schulfond gebe, den aber die christliche Schulbehorde einverleibt und dessen Interessen nicht für den ursprünglichen Zwed verwendet habe. Das jetige Ministerium hat angeordnet, daß der Vond in die geeigneten hande zurudgegeben werde.

Leider ist diese Anordnung von einer Bestimmung begleitet, welcher man, bei dem Stande der Gultur überhaupt und der dortigen israesitischen Einwohnerschaftinsbesondere, keine entsprechende Wirkung zuschreiben kann. Es soll nämlich eine Rabbinerschnle errichtet werden; hinzugefügt ist, daß die Rabbiner Galiziens blos die Kenntnisse des Untergynmasiums sich angeeignet haben mussen.

Diefe Berfügungen halten wir in doppelter Beziehung fur

zweckwidrig.

Bu einer Schule gehören vor Allem, nicht etwa der Vond, um ein Gebäude zu errichten, um Bänke in die Zimmer zu stellen, sons dern Capacitäten, die als Lehrer sungiren können. Für eine Rabbinersschule in Lemberg, Brody oder Krasau, als den bedeutendsten Städten der Provinz, wird man kaum eine einzige Autorität in diesem Gesbiete des Wissens und Vorschens engagiren können, welcher eine theostogische Schule nach heutigen Begriffen anvertraut werden dürste. Im ganzen Lande gibt es etwa zwei Rabbiner, die sich mit philosophischen Zeugnissen auszuweisen vermögen, deren Datum und Urssprung vielleicht genügen könnte; ein Import von Geist und Lalent wäre, nach den gemachten Ersahrungen, welche Ausnahme Bildung und moderne Gesittung in gewissen Kreisen saud, höchlichst zu beszweiseln.

Wir sprechen es durchaus ab, daß fur Galizien ein entsprechendes Contingent von Lehrfraften für ein solches Institut gewonnen werden fann; wir surchten vielmehr, daß die Gehalte ber "Prosefforen"

an Individuen kamen, die nach Schule, Cultur, Wissen und Leistungen nicht den mindesten Unspruch darauf zu erheben hatten. Gine Rabbinerschule, also eine theologische Facultät, erfordert andere Borbedingnisse, um damit gunstige Resultate zu erzielen.

Die zweite Bestimmung finden wir bedauerlicherer Art. Das bissher für alle deutsch-slavischen und auch für die italienischen Provinzen bestandene Gesetz, daß die Aspiranten auf ein Rabbinat sich vor der Landesbehörde mit einem Zeugnisse über zurückgelegte philosophische Studien ausweisen nußten, ist aufgehoben und es genügt in Galizien die Frequentation eines Untergymnassums!!

Diefe Milderung der Borichrift ift eine Concession an die Unbildung, eine Bramie fur das Afterwiffen, eine Ermunterung des flunfernden Talentes ohne grundliches Studium! Bahr ift es, daß, wie jo viele andere Befete in Galigien, auch das Befet bezüglich der philojophischen Bildung der Rabbiner blos auf dem Bapier ftehen blieb und die Beamten, die Wachter des Gefetes, es in aller Beife umgehen ließen. Wie man fich in Galizien Studienzeugniffe erwarb, mit welchen Documenten die Gemeindes und Rreisbehorben, auch das Gubernium und die Statthalterei fich zufriedengestellt zeigten, welche Enbjecte hierauf die Rabbinatofite "mit hoher Bewilligung" befteigen durften, bleibe mit einem Schleier bededt. Unter dem Minifterium des herrn Grafen Thun war es feine Empfehlung, ordentlich die philosophischen Studien absolvirt zu haben, und in der letten Beit feierte der fogengnute Chaffidismus neue Triumphe. Die Dichtbeachtung des flar vorgeichriebenen Bejetes, worüber die Rirchenund Schulbehorden ale Auffichtsorgane feine Rlage erhoben, und welche Uebertretung unter den Angen der Landesautoritäten vor fid: ging, verschuldete das Burudbleiben des Schul- und Erziehungswefens unter den Jeraeliten diefer Proving, und jene Formlofigfeit in den Synagogen, und mas baran hangt, wornber die intelligenten Ginwohner des Landes felbit die lauteften Rlagen erheben. Ale es gu den Landtages und Reicherathemahlen fam, fand man unter einer halben Million Ginwohner Diefes Befenntniffes nicht Ginen Rabbiner, nicht Ginen Reprafentanten des Religiones oder Schulwefens, der befähigt gewesen mare, in eine jolde Korperichaft einzutreten. Wenn man etwa meint, daß ihnen die Renntniß ber nationalen Sprache

allein abging, jo darf man die Bermuthung aussprechen, daß nicht

gar Biele ber Reichsfprache machtig feien.

Bas nun das Ministerium bewogen haben mag, fur diefe Proving das Erforderniß der philosophischen Studien gu beseitigen, ftatt nicht blos fur die Bufunft mit aller Strenge bei der Befetung jedes erledigten Rabbinats darauf ju beharren, fondern auch eine Revision der besetten Boften vornehmen gu laffen, ift den Rennern der Landeszuftande faum begreiflich. Der Befuch eines Untergymnas fime, felbit wenn er thatfachlich ftattfindet, das Erheben eines Beugniffes über die Studien, felbit wenn es nach einer formlichen Prus fung stattfindet, fann unmöglich jene Qualificationen geben, die heute von dem Leiter und Bertreter einer Gultusgemeinde ber Staat, bie Burgerschaft, der Familienvater und felbst die Religionsgenoffenschaft vorauszuseben berechtigt find. Absolvirte Bumnafiaften find wohl noch feine wurdigen Ufpiranten fur die hochfte geiftliche Stelle, welche eine Glaubenegenoffenschaft zu vergeben hat; fie find feine Forderer der Wiffenschaft und feine Stute der Gultur und fonnen eben fo wenig gur Bebung bes Bolfounterrichtes als jur Biederges winnung der Antorität beitragen.

Wir sehen in der ministeriellen Bestimmung einen bedauerlichen Rückschritt, der dadurch eutstand, daß noch immer bei den unteren wie bei den höchsten Stellen in Angelegenheiten der Israeliten "de nobis sine nobis" verhandelt und beschlossen wird. Die Schuster und Schneider werden zu Enqueten berusen, wenn es sich um einen Zoll für Zwirn und Knöpse handelt, die Juden Desterreichs haben höchstens hie und da eine einzelne Stimme abgegeben, die dann im Bureau ohne eigentliches Verständniß verhallt. Die gewiß wohlwolssende Berfügung des Ministeriums über die Rabbinerschule in Galizien und das Rabbinatwesen gibt neuerdings einen Fingerzeig, daß, um Mißgriffe zu verhüten, die Cultusangelegenheiten von beisnahe 5/4 Millionen Seelen einer andern Behandlung bedürsen.

Bu Frankreich. Bei der Parifer Runftausstellung von 1861 nahmen die Künstler, welche der israelitischen Confession angehören, einen ehrenvollen Platz ein. Es wurden unter denselben angeführt: Frl. Emma Blod und die Hh.: Arenfeld, Brandon, Fichel, Hadamand, henri halfen, Emil hirfch, Alerander hirsch, Sacobe

son, Jos. Israel Lämleim, Emil Levy, Eduard Lievre, Meyer, Eb. Moyse, Worms 2c. Unter den Gegenständen jübischer Kunstwerden als gelungen bezeichnet: Moses, die Feier des "Bar Mitzweh" in der Synagoge, Jacobson: Ester und Ahasverus; dann von einem Nichtisraeliten ein herrlicher Kupferstich von Ollet nach Beda: "Die Mauer des Salomonstempels, an welcher die Juden in Jerusalem das Minhagebet verrichten."

Sr. Elias Furtado, Mitglied des Parifer Confiftoriums, ist wegen seiner Verdienste, die er sich um die Israeliten in Frankreich erworben hat, jum Nitter ber Chrenlegion ernannt worden.

Hichofsheim, Banquier zu Paris, hat eine wohlthätige Stiftung in einem jährlichen Rentenbetrag von 15,000 Fr. errichtet. Eingebenk, daß er einen Theil seines Lebens in Amsterdam und Franksurt zubrachte, soll die Sälfte hiervon zur Unterstügung strebsamer junger Leute in diesen Städten, die andere zum gleichen Zweck in Paris verwendet werden. Ein Familie Rouget hat ihr ganzes Vermögen im Betrag von 120,000 Fr. den israelitischen Wohlstägseitsanstalten zu Paris vermacht.

Das Israelitenspital zu Met erhielt von einem dem protestantischen Glaubensbekenntnisse angehörenden Bewohner dieser Stadt ein Vermächtnis von 13,000 Fr.

Bu Ru fland. leber bie fo außerordentlich merkwurdige Ums; stimmung in Auffich-Polen erhalten wir folgende intereffante Aufschlusse:

An der Spige der Bewegung, die rückhaltstos und allgemein um sich greift, steht der Oberrabbiner fr. Meisels, ein Mann von großer Energie und richtigem Berständniß für Zeit und Berhältnisse, der sich in den wenigen Sahren seines Warschauer Ausenthalts eine maßgebende, achtunggebietende Stellung zu verschaffen wußte. Früher in Krakau, war er auch die Seele jener Bestrebungen, welche darauf abzielten, bei den Juden Galiziens Liebe für das Land und bessen

Beben zu erwecken und zu pflegen, sie zum Aufgeben ihrer, ihnen selbst und der Sesammtheit nichts weniger als nüglichen Sonderstellung, zu offenem Anschluß an die Sesellschaft und zu demgemäßer Berücksichtigung ihrer gerechten Bunsche auf Gleichheit in Sprache und Tracht zu bewegen. Hr. Meisels genießt jetzt eine seltene Popularität unter allen Classen der polnischen Bevölkerung der "Konzgesowka", sein Bild ist fast in jedem Hause zu sinden, seinem Berbienste um die Sache des Volkes und besten Ginigung wird hierdurch

bie ehrenbfte Anerkennung gezollt.

Der fatholifche Clerus bleibt in bem Gifer, Diefes Bert bes Friedens und der Berföhnung nach Kräften zu fordern, nicht gurud. Erzbifchof Fialtowsti hat ein Circular an alle Geiftlichen bes Ronigreichs und auch ber fogenannten "Zahrane kraje" (eroberten ju Rugland gezählt werden) erlaf: - Provingen, die fälschlich fen, in welchem er fie aufforbert, in ben Rirchen confequent in juden freundlichem Sinne zu predigen. \*) Predigten bie: fes Inhalts hort man baber auch febr oft. In Lodg hatte gur Ofterzeit ein boswilliges Individuum Brot in einen meist von Juden benütten Brunnen geworfen, um ihnen den Genuß bes Baffers unmöglich zu machen. Der dortige Pfarrer verweigerte bemfelben die bieferhalb begehrte Absulution. Gang jenem bewunderungswurdigen Geiste des Enthusiasmus und der Exftase entsprechend, welche in den ungludlichen Februartagen einzig das ichrantenlosefte Gefühl zur Geltung tommen ließen, ift bie Thatfache, bag nach ben Leichenbegangniffen ber Gefallenen eine große Angahl von Polen auf ben jubifchen Gottesacker fich begab, um ben Tobten fur alle ihnen im Leben Bugefügte Unbill Abbitte gu thun. Geiftliche und Laien laffen fich häufigst verlauten: man habe bie Suben bisher mit Saf

<sup>\*)</sup> Sort! Sort! Abreffe an den hochwurdigen tatholifchen Clerus in Defterreich.

und Berachtung tractirt, barum haben fie fich von ben öffentlichen Angelegenheiten fern gehalten, fürs Baterland nichts gethan, nichts gelitten. Wenn man ihnen nun mit Liebe, Berföhnlichkeit entgegentäme, so werde jede jubische Mutter ihrem Kinde mit der Muttermilch nationale Sesinnung einflößen.

Ein Nachruf, bem Aubenken bes verewigten Lelewell's gewidmet, gibt einigen Aufschluß über die Umstimmung der polnischen Presse zu Gunsten der Juden. Lelewell war es nämlich, welcher im vorigen Jahre seine allgemein verehrte Stimme zu Gunsten der Emancipation der Juden erhob und dadurch den judenseindlichen Tendenzen der polnischen Presse ein Ziel setze. Lelewell war der Sinzige, der inmitten der dazumal beliebten Judenhetze als Pole und Mensch das Wort für die gerechte Sache der Juden ergriff, und dadurch die Nation vor dem Vorwurse wahrte, als hätte sich keine achtbare polnische Stimme zur Abwehr der gegen die Juden gerichteten Angriffe erhoben. In der istaelitischen Spnagoge zu Warschau wurde eine seierliche Trauerandacht für Lelewell abgehalten.

Die höchst mangelhafte Rahalversaffung steht am Borabende einer durchgreisenden Resorm. Borerst hat die Regierung die von einem besseren Geist geleitete Eultuszemeinde zu Odessa beauftragt ein Comité zu bilden, das sich mit der Abfassung eines auf autonome Gebarung begründeten Gemeindestatuts beschäftigen soll, und bei Genehmigung desselben auch für andere Gemeinden adoptirt werden bürfte.

Indem die ruffifche Regierung hierbei aufe neue das Streben befundet, auf der Bahn des Fortschritts ju geben, bleibt es zu ver- wundern, daß so manche schreiende Migorauche aus einer minder aufgeklarten Beit herruftend beibehalten werden.

Als einer der hervorragendsten wird uns die Beschränkung der hebraischen Buchdruckereien auf die zwei in Bilna und Szitomir bestehenden und die einem Probibitozoll entsprechende Eingangsgebuhr

für die vom Austand einzuführenden hebräischen Druckwerfe geschilbert. Erwägt man, daß nahe an zwei Millionen Juden in Rußland leben und nicht nur durch hebräische Erbauungs= und Unterrichtsbücher, sondern auch durch die in dieser Sprache abgesaßten Werse andern gemeinnüßigen Inhalts viel Gutes gewirft werden kann, so muß man höchlich bedauern, daß es jenen beiden Buchdruckereien noch immer gelingt ihr allgemein benachtheiligendes Monopol aufrecht zu erhalten.

Nach uns zufommenden Privatberichten leben taum weniger als 70,000 jubifche Convertifen in und um Mostau, welche zur Zeit bes den Juden baselbst verwehrten Aufenthalts die Religion wechselten; größtentheils aber die Lehren und Observanzen dersfelben möglichst beobachten.

Bolffohn, der Verfaffer des bekannten Drama's: "Rur eine Seele," befindet fich bermal in Petersburg, wo er öffentliche Vorträge über Schiller halt und damit großen Beifall erntet.

Bu ben jonischen Inseln. Auf Anlaß der gegen die Israelitien in Corfu zu wiederholten Malen, namentlich aber bei israelitischen Leichenbegängnissen von mehreren jungen Leuten verübten Excest hat der Metropolitanbischof daselbst, Monsignor Athanasius, eine Enchclica erlassen, in welcher er in weihevoller Sprache seine entschiedenste Mißbilligung der fanatischen Worgänge außspricht, Klage darüber führt, daß den Israeliten auf Corfu, obwohl ihrer Abstammung nach Griechen auß Korchra, noch nicht jene politischen Rechte zu Theil geworden sind, deren sich die Israeliten im Königreich Griechenland erfreuen; er erinnert an die Bereitwilligkeit, mit der die israelitischen Corsioten bedeutende Summen zur Unterstützung der unglücklichen sprischen Christen spendeten und hebt hervor, wie nur Gott in Sewissenstellischen über Andersgläubige Richter sei, und die Kirche von seher sede religiöse Unduldsamkeit verdamme und mischillige; demnach seien die erwähnten Excesse und alle ähnlichen Acte

antidriftlich und gegen bas Evangelium, Berlegungen bes bochften gottlichen Gebotes: Liebe beinen Rachften wie bich felbft.

Schließlich forbert ber Metropolit alle Priefter, Eltern und Lehrer auf, babin zu wirfen, bag berartige inhumane Acte nicht mehr vorkommen mögen.

Bur Schweiz. Dr. Max Bubinger ist ber funfte als Jude in ber Schweiz angestellte Universitätsprofessor. Balentin und Schiff lehren Physiologie und Anatomie, Lazarus Philosophie, und Hugo Schiff leitet bas chemische Laboratorium. Des Ranton Graubundten hat die die Israeliten betreffenden Ausnahmsgesetze aufgehoben. Basel, Stadt hat ebenfalls eine liberalere Bahn eingeschlagen; nur Baselland verharrt in der alten Intoleranz.

Bu Stalien. Als fechfter israelitischer Abgeordneter in bas Parlament wurde Gr. Guibo Sufani, Ingenieur zu Sondriv gewählt.

Elegant, fcon und ftannenb billig!

# Trancrwaaren: Ctablissement

| "Zur Anugone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz-Waaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fl. fr. fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Goiffiliren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chemifetten pr. 35 " 5 Spigen pr. Git. " - 35 " 5 Spigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mermel pt. B. " - 35 " 5 Bacher pt. ot. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| as a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kanilchang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 21(Slaft Sutistiple 00 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strumute 25 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [1.11.   le 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Orleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thibet ober Cadmir 115 6 - Benitten " 100"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thibetine "- 60 " 1 20 Foularbe " 1 50 " 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mievine 3 - , 450 Lafferas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Burelaine 5 , - 80 , 1 50 Belour Ottoman 5 , 3 95 , 0 - 1 25 2 - Sammte 4 - , 10 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Revinienne 2- 8- Greve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thounging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Confection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bur jebe Saison Mantillen Reife-Mantel u Ueberwurfe v. Biquet-Tricotin 36 12 fl. v. gutem Wollfoff 15 6. 60 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v. Biquet-Tricotin 36 12 ft. v. gutem Woufill 100 , 300 , Batt. Mantel v. Geibensmt. 100 , 300 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Will leve Cullon Divintuen 100 On On Calbandan Kil. 100 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v. Bollftoff 8,, 40, Spipen-Mantillen 8,, 150,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für jebe Saifon Mantelet. 3oppen v. 4 fl. 50 tr. b. 25 fl fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tes v. Seibenftoff 12 , 50 , Fert. Rleib. jed Gr. 6 ,, 50 ,, , 50 ,, - ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| für jebe Saifon Manteaux Tucher % v. 2 ,, 30 ,, ,, 70 ,, -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Seidenstoff 40 , 100 , Chales , 8 , - , , 40 , - ,<br>Salone und Straßene Mane , Bifchus , - , 20 , , 3 , 50 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| illen von Ceibensammt . 30 ,, 150 ,, Echarpes , - ,, 50 , , 8 ,, - ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bijouterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fr. 11. tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bracelete ur Stud 16 h 3 - Goffiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Christian William 35 . Z - (2) IDWell, Conducti, Carte 20 //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uhrfetten pr. Grud 40 2 - Saar, Ropfe u. Stednabein 6 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manchetten- u. hembinopfe 6 , 1 50 Bebange 20 , - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fiir Vergtorhene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maiffer n - fl 50 fr 6 10 fl - fr Machafreuie v fl. 80 fr. b. 1 fl. 50 tt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sterbefleiber ,, 1 ,, 50 ,, ,, 15 ,, - ,,   ueverthane. ,, - ,, 50 ,, ,, 40 ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Um jebe Runde gleich gut und folib ju bedienen, ift jedes Stud mit bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| festen Breis in Biffern bezeichnet, wovon nichts nachgelaffen wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mufter werben auf Berlangen eingesendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and the same and a same beautiful and a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same a same |

Wien, Stadt, Schultergaffe Nr. 402, 1. Stock, neben ber Leinwand. handlung bes herrn Regenhardt & Comp.

# Literarischer Anzeiger

israelitischen Jahrbuches.

Die Buchhandlung des

# ferdinand Klemm

in Wien, Stadt, Dorotheergasse Nr. 1108,

empfiehlt fich zu geneigten Auftragen auf alle Ericheinungen der in- und ausländischen Literatur.

Poffnachnahme umgehend expedir Auf Beitfdriften und in Lieferungen ericeinende Berte wird bafelbft Branumeration angenommen, fowie alle von wem und mo immer angefundigten Berte ju ben in ben Anzeigen bemertten Breifen in obiger Buchhandlung ju haben finb.

Auswartige Beftellungen umgehend und billigft beforgt.

#### Pranumerations: Ginladuna.

Provingen werben Die gefertigte Berlagshandlung, welche feit 1. Juli 1860 ben Berlag und Debit ber

### R THEATE MUSIK UND KUNST,

redigirt und herausgegeben von T. A. Bellner.

übernommen hat, labet hiemit jum geneigten Abonnement auf bieje, ale unparteilich und im Beifte bes mahren Fortichritts redigirtes Runftorgan in ber gebilbeten Welt wohl accreditirte Beitschrift ein.

Die "Blatter fur Dufit" ericheinen wie bieber mochentlich zweimal, u. g. Dinftag und Freitag. und beträgt ber Abonne= mentepreis fur ben zweiten Gemefter 1861 in Deft. 2B. für Bien 4 fl. (vom Juli bis Enbe September 2 fl., mit Buftellung in's Saus viertelichrig um 35 fr. mehr).

Für die Provinzen 4 fl. 70 fr. (vom Juli b. Enbe September 2 fl. 35 fr.) Im Auslande nehmen alle Buch: und Mufifalienhandlungen,

bann Boftanftalten Branumerationen an.

Man bittet die Branumerationebetrage, nebft beutlicher Angabe ber Abreffe und Boft, an bie gefertigte Berlagehandlung franco ju fenben.

Leopold Commer's Berlagshandlung in Bien, Stadt, Dorotheergaffe Rr. 1109.

3m Berlage von Leopold Commer in Bien, Stadt, Dorotheergaffe Rr. 1108, ift ericbienen und in allen Buchhand.

In Berlage von Leopold Sommer in Wien, Stadt,

Dorotheergasse Rr. 1108, ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Kalender und Jahrbuch sür Istaeliten

für die Jahre

5616 5617 5618 5619 5620 5621

(1855-1886.) (1856-1 82.) (1557-1886.) (1859-1859.) (1-59-1860) (1860-1861.)

Herausgegeben von Hertheimer.

Preis eines Jahrganges: 1 sl. 5 fr. österr. Währung.

Istaelitische und Lehrreichen Reim- und Denkversen

in seichtsaßlichen und lehrreichen Reim- und Denkversen

für Kinder ersten Schulalters

von Hermann Rosenmark,

Lebter an der ierachtischewischen Schulalters

von Hermann Rosenmark,

Lebter an der ierachtischewischen Schulaters

von Hermann Rosenmark,

Bweite vermeh rie und verbesserte Auflage.

Breis: 35 str., mit Hoft franco 45 fr. 6. W.

Die Aotablenversammlung

der Istaeliten Böhmens in Prag.

(Mit statistischen Tabellen über die istaelstischen Gemeinben, Synas

gogen, Schulen und Raudnin, Mitglied der Bersammlung.

Breis: 1 st. 90 fr.

Diese höcht interesante Buch besche nas brei Weldelungen: 1. der wörte

liche antlichen Actenstüchen und kendy besche nas brei Weldelungen: 1. der wörte

liche antliche Antlegract, versehen mit einer Einleitung ans der Veber eines

Badmannes. 2. Das sienographisch ausgenommene Protocol der Schulen

verhandlung. 3. Die Plaidopers der Staatsbespörde und der Schulen
entsaltenen Berichten wesentlich durch seine anterider werden iche untsaltenen Berichten wesentlich durch seine anteridische und ben Tagesblätten

Complet 1. die 6. heft a 40 fr. — 2 st. 40 fr. Darftellung und wird von Lebermann mit großem Intereffe gelesen werden. Complet 1. bis 6. Geft à 40 fr. 2 fi. 40 fr.

Im Berlage von Leopold Commer in Bien, Stabt, Doros theergaffe Rr. 1108. ericheint nachftene : age an die gefolinge f.

# Der achtzehnte Jahrgang des Westerreichischen Volkskalender

für 1862.

Mit mehr als 100 Original-Allustrationen. Breis: 66 kr. De. W.

Neuer österreichischer Kalender für 1862.

Clomptoir - Ralender für 1862. Breis: 14 ft., mit Boft franco 18 ft.

# Wandkalender mit allegorischer Randverzierung für 1862.

Preis 18 fr., mit Boft franco 24 fr.

Perechnung der Gewerbe-Anmeldungs- und Firma = Protofollirungs = Gebühren,

verordnet von ben hohen f. f. Ministerien unterm 22. April und 13. Rai 1860, nebit Anichluß eines alphabetisch gereihten Orts. Registere ber f. f. öfterreichischen Monarchie nach ber Einwohners gahl, mit Rudficht auf die neueste Bolfsgahlung, zum Gebrauche für Abvokaten, Rotare, Beamte, Gemeindevorstande, Industrielle, Gewerbetreibende und Agenten.

nrielle, Gewerbetreibende und Agent.
Bon Emanuel Libici.

Von Emanuel Libicti

Breis 40 fr., mit Boft franco 55 fr. De. 2B.

Bas hat ber Anter verfprochen? Bas tann er halten? Preis 20 fr., mit Boft franco 30 fr. De. B.

> Der Anter und das Recht des Darlebens. Breis 20 fr., mit Boft franco 30 fr. De. M.

Die Schattensciten des Ankers,
ober burch welche Mandver erzielte wohl hauvtsächlich bie neue öfterreichische
Lebens= und Renten=Bersicherungsgesellschaft "ber Anker" in Wien ihre
fabelhaften Erfolge? Preis 40 fr. De. W.

Diefe fleinen Brofchuren über bie Berficherungsgefellichaft "Anter" find bochft intereffant, und fowohl bereits Berficherten, als folchen, die fich verfichern laffen wollen, marm anzuempfehlen.



In bemfelben Berlage ift ferner erfchienen:

Unentbehrlich jedem Gewerbetreibenden, ober ber es werben will!!

# Praktifches gandbuch ber neuen öfterreichifchen

## Gewerbe Drdnung.

Enthaltend

den vollständigen Tert des gesetzes vom 20. December 1859,

nebft einer aussuhrlichen und gemeinsaßlichen Erläuterung aller einzelnen Paragraphe, vielen prattifchen Eifpielen und Sormularien aller in Gewerbesachen vorkommenden Eingaben und Ausfertigungen, fowie einem

alphabetischen Berzeichuisse fämmtlicher Gewerbe

Beifugung der Claffe, in welche diefelben gehoren. Bon Dr. Frang Lakner.

Preis 50 kr., mit Post franco 65 kr. De. 2B.

#### gandbuch für

Stener-Inspectoren und Anter-Inspectoren,

insbesondere für alle Jene, welche sich dem Steuerbienste widmen, namentlich für Candidaten der Steuer-Inspectors-Prüfung, für Steuer-Beamte und Aemeindeorgane 16.

Don Carl Pfeifer,

Beamten der f. f. Tabat- und Stempel-Sosbuchhaltung.
Mit vielen tabellarifchen Formularien.
Preis: 1 fl. 55 fr., mit Boft frauco 1 fl. 80 fr. De. 2B.

### Die asiatische Cholera.

Nach eigener Erfahrung an mehr als zweitaufenb Cholerafranten und mit Berudfichtigung aller barüber erschienenen vorzuglichften Schriften für Aerzte und gebilbete Lalen bargeftellt von

#### Michael von Viszánik.

Doctor der Medicin, Magister der Geburtshilfe, f. t. Primararyt im allgemeinden Krantenhause zu Wien 20 20. Preis: 55 fr., mit Bost franco 70 fr. De. W.

This well- Congle

In bemfelben Berlage ift ferner erichienen:

नार्व Interessen=Tabellen

in ofter. Bahr. für jeben Capitalsbetrag von einem Kreuzer bis eine Million Gulben auf jebe beliebige Anzahl Tage bis zu einem Jahre zu 4, 41/2 u. f. f. bis zu 10 Procent, nebit einer Tabelle, enthaltend die Jahresintereffen von 1/2, 1/2 u. f. f. bis 10 Procent.

Berfast und herausgegeben von Morit Godl in Bien.

Preis 1 fl., mit Poft franco 1 fl. 30 fr. De. 2B.

Napoleon III. und Deutschland.

3weite Auflage. — Preis 50 fr., mit Boit franco 70 fr. De. W

Erzherzog Carl.

Ein Bild feiner Chaten und feiner Beit.

Mit dem Portrat und dem E.G. Carl-Monument am Burgplat in Bien.

Die Reise durch den ofterreichischen Kaiserstaat.

Für bie Bolfsfculjugend gefdrieben von 3. Sch. D. 24 Seiten. Breis 15 fr., mit Boft franco 30 ft. De. B.

Rurger Lebensabriß

des k. k. österreichischen Feldmarschalls Joseph Grafen von Radekky.

Rach authentischen Quellen.

In Umfchlag brofdirt, Breis 1 ft. 5 fr., mit Boft franco 1 ft. 30 fr. De. W.

### Neber Erdbeben und Valkane.

Für Lefer aller Stände. Bon Dr. Gugen Netolica,

Brofeffor ber Phyfit in Grag, emerftirtem Cecretar und wirflichem Mitgliere mehrerer gelehrten Befellschaften.

Mit drei Abbilbungen. - Breis 35 fr., mit Boft france 50 fr. Dc. B.

Zeitfaden zun

### Anwendung der a. h. Webuhren-Gefehr

vom 9. Februar und 2. August 1850.

Bon Michael Rabenlechner,

Rechnunge-Official ber f. f. Tabaf- und Stempel-Hofbuchhaltung. Gr. 8. 7 Bogen. Preis: 85 fr., mit Boft franco 1 fl. De. W

In bemselben Berlage ist ferner erschienen:
Die neuesten Fahrordnungen des

COURIER

aller Eisenbahn= und Dampsschissahrten des In- und Auslandes, nach officiellen Quellen, mit genauer Angabe der Meilen=Distanzen, Kahrzeiten und Kahrpreise für Personen, Reisegepäd und Frachten, sowie der Postrouten, Nittgebühren und Messagetien, mit einem und Auslandes. Preis pr. Heft 35. str. mit Post franco 50 fr. De. B.

Die Gebührenbemessung der Ungebühren gering der im Sinne der hohen Finanz=Ministerial=Berordnung vom 17. Oct. 1855, Zahl 15255—1143, beispielweise erlautert.

Don Michael Rabenlechner,
Rechnungs-Official der t. t. Tabate und Stennvelskassundskatung

Rechnunge-Official ber t. t. Labate und Stempel-Bofbuchhaltung. 2. Aufl. Gr. 8. 36 Geit. Breis: nur 20 fr., mit Boft franco 40 fr. De. B.

## Für Tandpartien!

Ausstüge in die sämmtlichen Umgebungen der Kaiserin Elisabethbahn

aus ben Provingen werben zwischen Wien und St. Bölten in acht Saupt-Touren

von F. G. Refel.

Mit einem Anhange: Reise über Ling durch das Salgkammergut und Gberfieier. Mit einer großen Gisenbahnkarte, kolorirt,

128 Seiten, fteif geb. Preis 85 fr., mit Boft franco 1 fl. De. B. Daraus einzeln bie colorirte Rarte in Umfchlag Breis 40 fr. De. 2B.

In Diefem Buche find bei 550 Dertlichfeiten berührt und feine nur irgend einladende Begend ungefdilbert geblieben, baher gewiß bas reichhaltigfte und richtigfte unter allen bieber erichienenen abnlichen Buchern und fehr empfehlenemerth.

In bemfelben Berlage ift ferner ericbienen:

# "Illultrirter Kriegsschauplak" in Italien 1859. Inhalt der ersten Lieserung (mit einem Porträt und einer Detailtarte): Ueberschreitung des Ticino durch die t. t. Armee. — Ueberschreitung des Ticino durch die t. t. Armee. — Ueberschreitung des Ticino durch die t. t. Armee.

gang eines Armeecorps unter &DR. Benedet bei Cornale über ben Bo. - Befecht bei Fraffinetto. - Borrudung bes Centrums und rechten Flügels jum Behufe einer Recognoscirung im Großen. - Recognoscirungstreffen bei Montebello.

Inhalt ber zweiten Lieferung (mit bem Bortrat bes herrn &39. Freiherrn v. Sof und einer Detailfarte): Begebenheiten vom 21. Mai angefangen. - Recognoscirung ber Biemontefen bei Bercelli. — Demonstration bei Canbia. — Treffen bei Balero, 30. und 31. Mai. - Ginleitungen gur Schlacht bei Magenta bis einschluffig 3. Juni. - Ueberschreitung bes Ticino burch bie Franco. Sarben, 3. Juni.

Inhalt ber britten Lieferung (mit bem Bortrat bes Beren t. t. Benerals ber Cavallerie Brafen Schlid und einer Detailfarte): Die Schlacht bei Magenta, allgemeiner Rudjug ber öfterr. Armee nach ber Mincio. Linie. - Arrieregarbe. Befecht, bei Melegnano, 8. Juni. - Befecht bei Caftenebolo, 15. Juni. Die Schlacht am Mincio, 24. Juni.

56 Seiten gr. 8. mit brei Bortrate und brei Detailfarten, Breis 65 fr., mit Boft franco 90 fr. De. 2B. :

In bemfelben Berlage ift ferner erichienen.

Bucht und Pflege Des Doftbaumes. Bon B. Gerhard Schirns hofer, Capitular ju Lilienfelb. Mit 40 Golgichnittbilbern.

3. Auflage, brofchirt, Breis: 1 fl.

Der Steinbach Gepp, ein Freund ber Obftbaumzucht. Befchrie ben für bie Schuljugend von B. Gerhard Schirnhofer, Capitular ju Lilienfeld. Mit 28 in ben Tert eingebruckten Solg-

iconittbilbern. Breis: 35 fr. Die Begründung ber öfterreichifden Berrichaft über Ungarn, Die Turfengeit bafelbit und ber Befreiungefrieg. Bon Bilbelm 3 Bartner, f. f. Profeffor ber beutichen Grrache und Literatur an ber Universitat in Beft ac. In Umichlag broich., Breis: 35 fr.

Befdicte Ungarns für Soule und Saus, von Ignag Rantoffer, f. f. Rath, Schulrath, Ghrenburger ber t. Freiftabt Raichau ac. In gr. 8. 232 Seiten; in Umichl. brofc. Breis: 1 fl. 40 fr.,

Gefdichte Defterreichs in Biographien der Regenten. Der vaters lanbifchen Jugend gewidmet von Ignag Rantoffer, f. f. Rath. Schulrath. In gr. 8. 143 Seiten. Breis 65 fr. De. 2B.

Spiger, Schulgeographie, auf Grundlage der neueften Berans berungen. Breis: 80 fr. De. 2B.

Berner:

Der ungarische und deutsche Gesellschafter. Magyar es nemet tarsalkodo. Lebre und Gesprächbuch, um fich in der ungarischen und beutschen Conversationssprache möglicht schnell und gründlicht zu vervollkommnen, mit Rucksicht auf die Ciaenthunlichteit beiber Sprachen. Bon Dr. 30h. Nep. Reméle, Prosesso der ungarischen Sprache an der k. f. Wiener Universität und correspondirendem Mitglied der k. f. Akademie der Wissenschaften in Wien. Preis: 85 fr.

Augemeine politische Geographie und Statiftit mit besonderer Rudficht für önerreicisische Millitate. Bon Marimilian v. Riedwalb, f. f. Lieutenant. Mit Abbildungen und Uebersichte Steletten, complet in 13 Lieferungen, 1853—1855. Jede Lieferung in Umschlag brosch. 42 fr., complet 5 fl. 45 fr. De. B.

Mlvhabetisch geordnetes Nachschlagebuch über bas Gebühren: und Stempelgeset für sammtliche Kronlander der Monarchie nach der neuen öfterreichischen Währung und mit Berückschrieben Rachtragsverorbnungen. Sechne bedeutend vermehrte Auflage. Breis: 1 fl. 5 fr.

Allgemeine Geographie und Statistit Des Raiferthums Destetz reich von Marimilian v. Riedwald. Brojchiri 1854. Breis: 95 ft.

Brieftaschenkalender. Enthaltenb: Tagesmarfen für das Jahr 1860.
— Stempel-Tabelle nach ber neuen öfterreichischen Bahrung.— Briefporto-Tarif. — Telegraphene Tarif. 4. Auflage. Preis: 7 fr., mit Boft franco 20 fr. De. B.

Comptoir-Stempel-Tabelle nach ber neuen öfterreichifden Babrung. — Blacatformat. Breis: 14 fr. De. M. — Ungarifch

Blacatformat. Preis: 14 fr., mit Post franco 30 fr. De. B. Für Kabrikanten, Kausteute, Weinhandler, Wirthe, Fleisch hauer, Fleischfelcher, Greisler und jede hausfrau unent behrlich beim Kause und Verfause. Reucster Rechnungs- Faulenzer für das alte und neue Geld. Noth und schwarz gedruckt zur leichteften Uebersicht, und alsozieichen Aussindung iedes zahlbaren Betrages von 1 Kreuzer die 50 Gulben in altem und neuem Gelde. Zweite verbesserte, durch die Dusendund Stückberechnung, sowie durch die vollständige Verzehrungsssteuerberechnung vermehrte Aussage. Bequemes Taschensonat. 344 Seiten, dauerhaft gedunden, Preis nur i ft., bei Abnahme von 12 Eremplaren 1 Eremplar frei.

Es ift bieß ber beste Rechnungsfaulenzer unter allen bisher erfchienenen Concurrenten, was ber ichnelle Absas binnen sechs Bochen ber ersten Austage bereits bewiesen hat. Der gewiß fehr billige Breis burfte bie Anschaffung biefes für jeben Geschäftsmann unentbehrlichen Buches auch ben weniger

Bemittelten leicht möglich machen.

Deflamationefdule für die Schülerinnen ber Mittelflaffen an höheren Löchterschulen. Gefammelt und herausgegeben von Jacob Spiger, Lehrer an ber Domfchule ju St. Stefan und an ber Berrmann'ichen Tochterfcule in Bien. Breis: 42 fr. ö. 2B.

In bemfelben Berlage ericbien:

### Die Vaterlandsliebe ift der beste Schutzoll.

Clegante Ausgabe in Umfchl. brofc. 10 kr. Mit Doft franco 20 kr. Borliegende Schrift, von einem ber alteften und geachtetften Raufmanner Wiens verfaßt, ift Jebermann bringend gu empfehlen.

#### Berechnungen

Der

## Vercentual-Gebühren

nach bem Bebührengefete vom 9. Februar und 2. Muguft 1850

### von 1 bis 100000 Gulden öfterr. Währung

nebst den 15 und 25% Buichlägen,

verfaßt von Emanuel Tibicki.

Rechnungs-Official ber t. t. Tabat- und Stempelbuchhaltung. Bum Gebrauche für Jebermann,

ber in die Lage tommt, Bercentual. ober Aleguivalent. Bebuhren gablen ober berechnen ju muffen.

Breis 40 fr., mit Boft franco 60 fr.

Bu Beftellungen aller bier angezeigten Bücher & empfiehlt fich die Buchhandlung des Ferdinand Klemm in Wien, Stadt, Dorotheergasse Itr. 1108. (Bom Graben hinein die 2. Buchhandlung links.)

In &. Zamarsty's literarisch-artistischer Anstalt ift ericbienen:

# Aus Egypten.

Bon

### Ludwig Angaft Frankl.

Dieses elegant ausgestattete Buch ift der dritte Theil von desselben Berfassers bereits in drei fremde Sprachen übersetten ber rühmten Reisewerkes: "Rach Jerusalem". Für die Bester des septeren bildet "Aus Egypten" den Abschluß, ist jedoch so gesaßt, daß es sich als völlig selbsstständig darstellt und den Besig der ersten zwei Bände nicht nothwendig voraussett. Es schildert mit lebhasten Farben des Berfassers eigene höchst interessante Erlednisse, Sitten und Gebräuche des egyptischen Boltes und die characteristischen Zustände der jüdischen Glaubensgenossen. Das Werk hat bereits die glänzendste Anerkennung der deutschen und fremdländischen Kritik gefunden.

Wer es birect um 2 fl. D. B. bei uns bezieht, erhalt bas wohlgetroffene Portrat des Verfassers, einen eleganten Stahlstich, gratis.

### Libanon.

Bon

#### Ludwig August Frankl.

Dieses poetische Familienbuch hat balb nach seinem Erscheinen Die zweite Auflage erlebt. Sein jeden Gebilbeten sessellender Inhalt wie seine glänzende Ausstatung macht es geeignet, als Sasonzierde für Damen wie als Prämienbuch für die Schule verwendet zu werden.

Das Buch toftet 1 fl. 40 fr., bei Abnahme von 12 Eremplaren für Schulen tritt ber ermäßigte Preis von 1 fl. 20 fr. ein und wird überdies ein dreizehntes Eremplat als Prämie abgegeben.

# Allgemeiner Anzeiger

8 9 6

# israelitischen Jahrbuches.

∞xxx Die

Woll-, Zwirn-, Band-, Futterstoff-, Strumpf- und Wirfwaaren-Riederlage

auch

### Crinolinen-Fabrik

Carl Parvy

in Wien, Stadt Ur. 871 — 872, am Stephansplate, im neuen Domberrnhofe, Eck der großen Schulenstraße,

empfieht ihr reich sotirtes Lager von zweis und breifachem Rahgmirn, vierfachemkonigs Stridzwirn, Birthichaftezwirn, Kartenzwirn, guter echt engklonigs Stridzwirn, Birthichaftezwirn, Kartenzwirn, guter echt englischer und schotlicher Strid. Stide, Rah und Schling wolle, seinfter Berliner Bollen. Eisengarn, Schubgarn, furtischerother Merkwolle; Bollborteln, Stiftenborteln in Bolle. Zwim und Seide, Bollich nure, Leibschnüre,
Anftopfich nure, Schugglich schone und bauerhafte hemdinopfe, Stede,
Stride, und Rahnabeln, hafteln, borne, Perlmuttere, Seiden und
Sammtfnöpfe, gutterwolle und Batta; Ropere, Ballis, Leinen- und
Batlistbander, Seiden und Bolle ammtBander, gestreifte Schuzenbander, Fatidenband. Strupfen, übersponnene Stabliedern, Gummijaube kester Gatung, weise und fatige Trinolines, besonders preiswürdige
Robbaar Rode, Berner gutter- Drgantin, weiße und fatdig glatte Organtins, Linon, Moll. Battift Claire. Mouljeline, dann alle Arten EutterRoffe, Futter-Leinward, Seiden und halbseiden Etoffe, Seidenund Boll-Summt, iehr schone façonnirte Borbangstoffe, Seidenund Boll-Summt, iehr schone in Baumwolle, Schaivolle, Moirn und Seide sür Damen, herren und sinder, alle Utten handschube und holenträger, Shawls.

Hermel und händen und noch velle in Baumwolle, Schaivolle, Moirn und Schefe für

Größte und geschmadvollfte

AUSWAHL

aller Gattungen Damen=Mantel und Mantillen, Uebermurfen, gestickten und ungestickten

Sammt = Dalmas

nach französischen Journalen des H. Leitner.

Salon: Haarmarkt Ar. 644, 1. Stock.

# G. Gutsmuths & Comp. Wien

vormals Sommermenger & Comp.

Bücher- und Dokumenten-Kallen,

nach neuefter alleiniger Conftruction mit doppelt hermetifchem Shirverfcluß, - Schreibtischen und Chatouillen,

empfehlen ihre anerkannt weltberühmten Erzeugnisse in der elegantesten, jowie feuersichere Ginfage für Möbelflücke und Mauern, Runft- und Cicherheitsichlöffer, Copir-, Giegele, Stempel. und autographifche Preffen ac. 2c. solidesten und practischsten Bauart

zu herabgesetzten Preisen. Gefällige Aufträge werben prompt effectuirt und find zu biefem MEDERLAGE: Stadt, Freiung, Börfenbagar Rr. 240. KABRIK: Bien, Alfervorstadt, Tuhrmannsgaffe Mr. 228.

Zwecke Nieberlagen in ben größten Provingftabten.

Dailed & Google

# K. K. priv. Allgemeine Assekuranz,

Assecurazioni Generali in Triest,

gegrundet mit allerhöchfter Entschließung vom 25. Janner 1833.

- 3wed: 1. Ablebens-Aussteuer- (Tontinen oder Ueberlebungs-Affociationen) und Leibrenten-Bersicherungen, entweder für Kapitalien oder Renten, im Falle des Ablebens der versicherten Person, oder im Falle der Ueberlebung eines bestimmten Zeitraumes.
  - 2. Brandschaben Berficherung auf Gebäude und Fahrniffe.
  - 3. Sagelichaben-Berficherung.
  - 4. Elementarschaden-Wersicherung für Transporte zu Wasser und zu Lande.

Gefellich. Grund Kap. in 4000 Act. 4.200.000 fl. — fr.

Referve=Fond...... 1.700.000 » — »

Pramien=Reserve ............ 7.400.000 » — » Pramien=Einnahme u. Zins. 1859 6.200.000 » — »

Bezahlte Entschädigung. b. E. 1860 38.924.246 fl. 21 fr. ö. B.

Sit der Gesellschaft: TRIEST.

Repräsentan; in Wien:

Das Bankhaus: Simon G. Sina.

Bureau: Stadt, Lugeck Ir. 735.

Sefretar: Brudner Christian.

# ROBERT STRESCHNAK,

# akademischer Bildhauer IN WIEN.

empfiehlt fich mit allen Gattungen

## Bildhauer - Arbeiten

in hartem und weichem Materiale.

Grab = Monumente und Gruft = Belegungen

Sandstein, Marmor und granit find stets in größter Auswahl unter Garantie für deren Dauerhaftigkeit zu den billigsten Preisen vorrathig:

Wieden, Beugaffe Nr. 146.

direct an der Belvedere-Linie, vis-à vis dem Sudbahnhof, und außerhalb der Westbahn-Linie, gegenüber dem Schmelzer Friedhofe.

Preisherabsetung.

Durch bedeutende vortheilhafte Eintaufe bin ich in Die angenehme lage verfett, Die ihrer

Gleganz und Dauerhaftigkeit wegen jo beliebten

Piqué-Hemden,

wo die Bruft, Gragen und Manichetten von feinftem, bestem gique, weiß wie farbig, namentlich garte Deffins, in iconflet, großer Auswahl und entsprechenden Größen affortirt, in berfelben Qualität um

25% billiger als fruber geben ju fonnen, und gwar:

jowie auch Cosmanoferfloffe. Schirting und Beinen bemben, nebst einem bedeutenden Lager aller übrigen Bajchforten, als: Unterhofen, Unterjaten, gewirtte und gestridte Zwirn- und Baumwolle Goden, Sads, hand, und beintucher zu überraschend billigen Preifen, empficht die

Wäsch= und Kravaten-Fabrifs-Riederlage von J. Otto Bisert.

Wien, Leopoldftadt, Cabor-Sauptftrafe 320,

neben dem "weissen Ross". Bei Aufträgen aus den Provinzen, welche auf das Brompteste effektuirt werden, ersucht man um Angabe der Halsbeide und Aermellange. Erstes photographisches

# ETABLISSEMENT

nach Pariser und Tondoner Art

Juliette Haftner.

Damen, welche blos von der Leiterin ber Unftalt aufs genommen zu werden munichen, wird mit größter Bereits willigfeit entfprochen.

Auf Berlangen wird jedes Bild binnen brei Stunden

volltommen fertig geliefert.

Atelier: Anfang der Jägerzeile und Ferdinandsstraße Nr. 523.

Für das P. T. Publikum täglich von 9 bis 4 Uhr geöffnet.



alte oder neue, werden gefauft, verkauft, umgetaufcht zu den billigsten Bedingungen in der

# Wallishausser'schen Buchhandlung (Iosef Klemm),

Wien, Stadt, hoher Markt Ar. 541.

(Antiquariat eben dort im 1. Stocke.) Diese Buchhandlung verfügt über sehr große Büchervorräthe, wodurch der Verkehr mit derselben erleichtert und beschleuniget wird.

Jahrb. f. 38r. 1862.

# lycerin-Toilette-Artikel leueste G

F. A. Sarg in Liesing bei ber f. f. Tanbes: und ausschl. pr. Glycerin-Fabrik

des

werben zu folgenben Breifen in unten verzeichneten Depots vertauft:

pr. Dugb.

Toilette-Glycerin, welches sich entbei rauher, gesprungener Dberhaut gum weber allein ober mit Daffer gemeng! Bafchen und Einreiben fehr bemahrt hat

Glycerin-Crème. bei Schrunden an ben Sanben und trockenen gerklufteten in Flacons .

R. R. patentirte, al'cin cente flüssig . Gly cerin-Seife, 40% reines Blycerin enthaltend, als Bafchmittel gur Lippen vorzüglich wirkfam, in Blacons

6.50

Baut ber Sanbe unvergleichlich, in Blacons Saut, als auch zum Raftren jeber anberen Geife borguziehen, in eleganten Rapfeln. Erziefung einer reinen, meichen und weißen R. patentirte, allein cente Glycerim-Seife, 30% reines Gincerin enthaltenb, fowohl jum Reinigen ber

8.50

7.90

betto ohne Rapfeln

CLYCERIE FABRIX Glycerin-Seife der b. Mandenanger n Liesing beiffin ileset. A. 10.50 Mtr. A. 1. - Mtr. pr. Stüd 1.80 09.

D-IN-C

Dr. Bebra und Dr. Zeiffl gepruft und als vorgüglich erklat, tworüber ich mich burch in meinen Hanben befindliche Briefe ber Dr. Rebtenbacher in Bien und Dber-Medicinaltathe Dr. Wöhler in Göttingen, fo wie die Glycerin Praparate felbft in Begug ihrer Wirfung auf die gefunde und franke Saut von den herren Professoren Das zu Diesen Praparaten verwendete Glycerin wurde in Brokeffor Binficht feiner chemischen Gigenschaften bon den Berren benannten Berren auszuweisen im Stande bin.

# Depôts.

in fammtliden Apotheten der innern Stadt und in den meisten der Borftabten;

Parfumerie M. Maczueli, Rarnthnerftrage Dr. 1053. terner bei

3. Ritter, am Haarmatt Rr. 730. 3. 3. Bauer, Golbschmiedgasse Rr. 592. August Schrimpf, "zur Stadt Wien," am Gra-

ben Mr. 309

Peitlfchmibt, Auchlauben Nr. 441.
 Parfumeur J. B. Fils, am Graben Nr. 616.
 Parfumeriehandlung, Bifchojgaffe Nr. 768.
 Christian Heinemann's Parfumeriehandlung, Rabent lag Nr. 483.

Carl Weinberger, am Kohlmarst Nr. 262. Sigmund Weinberger, Bischosgasse 833. E. Ch. Bussigger, Wariahilfer Hauptstraße Nr. 15. A. Kaldarara's Parfumeriehandlung. Neue Wieden, Ablergasse Nr. 6.

Grünangergaffe

Jofeph Schmibt, Barfumeur,

Der en gros - Berkauf befindet sich in der Millykerzen Riedberlage in Wien, Stabt, neuer Markt Rr. 1047, woselbst bei größerer Abnahme ein entsprechender Rabatt bewilligt wird.

betrachten sind.

# Herren G. Pfannkuche & C. Scheidler in Wien. | Herren G. Pfannkuche & C. Scheidler in Wien.

Gegenwartigem Keinetnis ju geben, wie vortrefflich fich von Ihnen gefaufte Casse Nr. 3 bei bem jungenen spierorigen furchteiliden Brande bewährte, bei reeldem ich und meine Familte, außer dem Inhalte ver Casse, nichts als das nachte Leben retteten. Das ju Uiche verbrannt mar. nicht bewährte, indem ber gange Inhalt berfelben tota Rachbare aus einer ber renommirteften Fabriten fich um fo mehr Unerfennung verblent ba bie Caffe meines pieren, Bratiofen und Uhren ganglich unbeichabigt, mae befer Tage aus ben Trummern ber Brandfatte gego-gen wurde, zeigte fich ber gange Inbalt an Gelb, Pa-Beuer mabrte zwölf Stunden, und nadbem Die Gaffe 3d fuble mich angenehm verpflichtet Ihnen mil

fanntgeben bei bem caffenbeburftigen Bublicum ver-Botten Gie vom Borftebenben ben beliebigften Bebrauch machen, Gie werben fich burch biefes Be-

Mit ber Berficherung neiner vollfommenen Sochachtung zeichne ergebenft

M. Axenfeld m/p.

grobes Borbangichioß meines Comptoire, fperrien alle ubrigen Thur- und Mobelichloffer mit Dietrichen ober falichen Schliffeln auf und unadien alle möglichen Bergelegt worden find, ju hinterlaffen. batten, und welche bei ber betreffenden Beboibe niederjurud, nicht ohne auf bem Boben Bruchftude von menften Wiberftand leiftete, mußten Die Diebe von ihrem verbrecherischen Treiben abtommen und jogen fich und Bobrern gewaltige Unftrengungen an, um bie ten fie mit icarfen Bred- und Stemmeifen, Geilen Werthpapieren fich befand, zu eröffnen. Nachbem aber ihre erfichtliche Schlofferfähigten nichts vermochte, fiell der eine bebeutenbe Summe Barichaft nebft vieler und Documenten-Caffe Ihrer Conftruction, in mel-Birtmann & Billemard bier gefauften Gelb juche, um bie Chubbichloffer ber von ben herrer Caffethur ju erbrechen. Da biefe jedoch ben vollom-

3brer Fabritate machen ju fonnen, zeichue Inng ale Beleg ber bewährten Ginbruchfiderbeit Ben. Rotondo m/p.

G. Pfannkuche & C. Scheidler.

machen, sowie, daß diefe Caffen wirklich ihren Zweck erfullen und nicht als Charlatanerie zu uns abermals ein geehrtes Aublicum auf Die Wichtigkeit Dieses Erzeugnisses aufmerklam zu

Solden unläugbaren, icon oftere vorgekommenen Thatfachen gegenüber erlauben wir

In Der Racht vom 20. 1 Dl. iprengren Diebe ein

Metallbudiftaben

FIRMA, Hans-

# SIMON. GUSTAV

Nro. 579.

WAAREN Metall-

Silber,

China-Silber,

ALPACCA

Packfong etc. etc.

Grösse.

SCHRIFTART in jeder

Thirnummern

# Sigmund Weinberger's

Galanterie-Taarenhandlung,

Stadt, Bifcofgaffe Dr. 633, vis-a-vis dem ergbifchöflichen Balais, nächst dem Stephansplage,

empfiehlt ihr Waarenlager zu außerft billigen Preifen.

Bene Damen, welche ben eigenen Bedurfniffen in ,, Bijouteriewaaren" Rechnung ju tragen gedenten, mogen obige Sandlung mit ihrem Befuche beehren, wo ihnen die reichfte Musmahl von allen Galanterie: & Bijonterie:Artifeln ju Gebote fteht.

Much die f. f. Militare finden in diefer Sandlung ein großes Sortiment von vorschriftmaßigen Retfe-Effetten, Sabeltafchen, Felb-

flaschen ac.

Aber nicht nur Artitel der Galanterie und gur Bermehrung der Unnehmlichteiten des Lebens finden fich dafelbft, fondern auch folche, die im ftrengften Bortfinne unentbehrlich finb, als: Raffee: & Thee: Service, Efbeftede verichiedener Gattung, Leuchter, Lichtideren und alle Gattungen Taffen, Berren: & Damen-Receffaires, Schreib: Chatullen, Bortemonnaies, Cigarren: & Brieftafchen, Spazierflode, Reifetafchen und alle in Diefes Fach einschlagenden Artitel.

Much Rrugifire jum Stehen und Gangen, Rojentrange, Dojen mit Beiligenbildern, andere Beiligenbilder, Beihbrunnteffel, fleine Bandaltare und derlei Capellen, Oftereier in den verfchiedenften Formen.

Gerner find hier wieder die auf das befte anerfannte Schweiger Saarfohlen, fo wie das einzig und allein echte Rollner-Baffer von Jean Maria Jarina, vis-a-vis dem Julicheplage, und bas in jedem Saufe unentbehrliche Fledwaffer, welches feit Jahren den beften Erfolg lieferte, ju haben. Dann das Profeffor Kragel'iche wirflich unübertreffliche

# haarfärbemittel

in allen Ruancen.

Die beliebteften englifchen und frangofifchen Barfumerien, die beften Rleiber=, Ropf=, Bahn= und fonftigen Burften, Sofentrager, Gummifdube und die ungabligften anderen Artitel, worunter die von mir erzeugten vielverbreiteten

Buttermaschinen,

in welchen binnen 5-6 Minuten aus unverfalichtem Rahm frifde Butter erzeugt wird, besonders hervorgehoben gu merden verdienen, fo wie meine

garantirte unauslöschliche

Merktinte.

# Szántó's

# Lehr=u. Erziehungs-Austalt

für israelitische Anaben in Wien, Leopoldstadt, große Fuhrmannsgasse Nr. 482, Hotel

Den verschiebenen Beburfniffen entfprechent, übernimmt bie Anftalt israelitifche Rnaben a) gur ganglichen Berpflegung und Erziehung, was ben Eltern in ben Probingen erwunscht fein burfte; b) gur Berpflegung und Erziehung für die gange Tageegeit von 7 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends : ober c) blos jum Unterrichte und jur Beauffichtigung von 8-12 Bor= unt von 2-6 Rachmittags. Der Unterricht fur bie mannliche Jugend vom 6 .- 17. Lebensjahre berechnet, erftredt fich bemnach: I. über bie Lehrgegen= ftanbe ber brei Boltefchulclaffen mit Singugabe freier Facher, ale: Turnen, Gingen, Frangofifch u. f. m., mobei ber hebraifchen Sprache und bem reli= gibfen Elemente befonbere Rechnung getragen wirb. II. Real= und Oym= naffalfduler fonnen ihre Stubien beginnen, fortfeben und vollenden, und werten in ben unobligaten Gegenstänben unterwiefen. III. Angebenbe Rauf= leute finden bier einen bestorganifirten Lehrcure über fammtliche Commer= cialgegenftanbe, frembe Eprachen, Ralligraphie u. f. w. Alle Schuler metben halbjahrig gepruft und mit ftaategiltigen Bengniffen von ben betreffenben f. t. Anftalten verfeben. Rabere Ansfunft im Inftitute felbft. Frankirte Anfragen mittelft Boft werben ichleunigft beantwortet.

# Mädchen - Erziehungs - Anstalt

der Frau Caroline Szántó in Wien, 22. Leopoldstadt, Safnergaffe Mr. 462.

Bon bem vorgenaunten Knabeninstitute wie in Localität so in ber Berwaltung getrennt und unabhängig, übernimmt dieje Anstalt israelitische Mädhen vom 5.—16. Lebensjahre a in gänzliche Pension; h) in Halbvenston vom 5.—16. Lebensjahre a in gänzliche Pension; h) in Halbvenston vom 5.—16. Lebensjahre a in gänzliche Pension; hi halbvenston vom Lag; e) zum Unterrichte und zur Beaussichtigung, für die täglich achtsundig Schulzeit. Wenn es den p. T. Eltern in den Krovinzen willsommen sein dürfte, ihren Töchtern eine zweckentsprechende Erziehung in der an Bildungsmitteln so reichen Residenz angedeihen zu lassen, so wird es auch den hier in Wien wohnenden Jeracliten erwünsche sein, den ganzen Tag ihre Töchter unter der Anssicht eines tüchtigen Lebrpersonales zu wissen, wich der Unterricht nach Casse und Alter abgesiuff, sider sämmtliche weibliche Handarbeiten, alle Elementargegenstände, frembe Eprachen, Beschichte, Geographie, Natursunde, Literatur, Zeichnen, Tanzen, Singen, Musst u. f. w. erstrecht, und die Unterweisung in der israelitischen Religion nach Borschrift geschieht. Aus letzterem Lehrache werden die Jögelinge von würdigen Weien Webler ishtelich geprüft. Näheres im Prosgramm der Anstalt, das gratie verabsolgt und versender wird.

# Die Wechselstube

# A. Maher & Comp. IN WIEN.

Stadt, Braben Nr. 1121, vis-à-vis dem Erattnerfiofe,

tauft und vertauft alle Sorten Mungen, Staats- und Industrie-Papiere, Staats- und Brivat-Lose. Auch find baselbit Antheile-icheine auf Credit- und andere Lospapiere zu haben; eben so werden alle Gattungen Bapiere gegen Ratengahlungen verlauft.

Vom Bandwurm heilt schmerz- u. gefahrlos in 2 Stunden Dr. A. Bloch Wien, Jägerzeil 528. Arznei mit Reglement versendbar.



R. f. öfterr. priv. und erftes ameritanifches ausfol. priv. Anatherin - Mundwasser

von J. G. Popp.

practiidem Jahnatzt in Bien Stadt. Ludslauben At. 557.
Preis I fl. 40 kr. Oe. W.
Da biefes seit zehn Ihren bestehende Mundwaffer sich als eines der vorzüglichsten Confervirungsmittel sowoht für Jahne als Mundweifeit bewährt hat, als Toilette-Gegenstand von boben und höchsten herrichaften und dem hochverehrten Publicum benuhr wird, namentlich aber von Seite hoch-

geachteter, medielnisch hervorragender Beifon-lichteiten burch viele Beugniffe bewahrheitet wird, jo fuble ich mich jeder weitern Un-

ANATHERIN

Zahnplomb anm Selbstplombiren bobler Babne.

Breis 2 fl. 10 Mtr. A. k. a. priv. Anatherin-Bahnpafta.

Wreis 1 ft. 22 Mfr.

Reess 18 40kW. Vegetabilisches Zahnpulver.

Breid fin De.



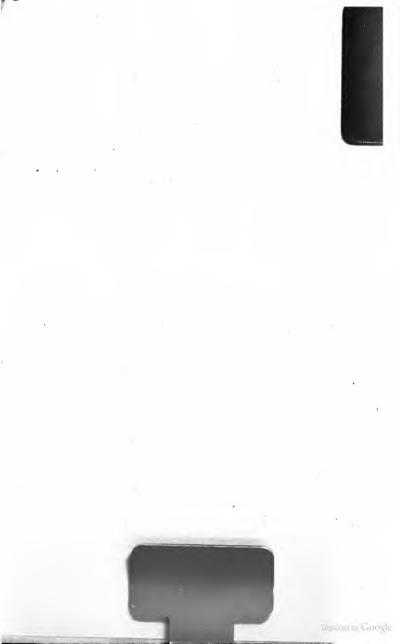



The extension of the enterior bearing the edition of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enterior of the enter

Preis einer verfienelten Deiningliedinchtel ift. 25 fr. C. W.



and a Section

renditidie Taban

eigener. lenericker, gegen Gennum fine:

CASSEN

F. Wordings VV. - S Cyclostos Sitostos